

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





# HARVARD COLLEGE LIBRARY



|  |  | • |
|--|--|---|

## Schwäbische

# Poltslieder,

mit ausgewählten Melodien.

Mus münblicher Ueberlieferung

gefammelt

ומט

Ernft Meier,

Brofeffor ter morgenlantifden Sprachen in Tubingen.

CBerlin, Drud und Berlag von Georg Reimer. 1855.



26264.28 [186], Jan. 1. Shaplingh Fund. \$1.20

#### Motto

, Es tommt mir bei ftiller Betrachtung fehr oft wundersam vor, daß man bie Bottelieber so febr anftaunt und fie in hoch erhebt. Es gibt nur eine Boefle, die echte, wahre; alles Ambere ift nur Annäherung und Schein. Das voetische Talent ist bem Bauer so gut gegeben, als bem Hitter; es tommt nur darauf an, ob jeber feinen Juftaub ergreift und hin nach Würden behandelt, und da haben benn die einsachsen dergetift und hin nach Würden behandelt, und da haben benn die einsachsen Werthalten Berhältniffe bie größten Bortheile; baber benn auch die höheren, geblibeten Clanbe meistens vieber, insofern fie sich zur Dichtung wenden, bie Ratur in ihrer Einsatt aufstuden;

Göthe.

## Vorwort.

Die vorliegende Sammlung schwäbischer Bolkslieder bildet den Schlufstein einer Reihe früherer Arbeiten, welche es sich zur Aufgabe gemacht hatten, alle schwäbischen Bolksüberlieferungen an Märchen, Sagen, Sitten, Kinderreimen und bergleichen dem Untergange zu entziehen und bereits in drei-Sammlungen gedruckt vorliegen. \*)

Wie die "Kinderreime und Kinderspiele" das bunte poetische Leben und Treiben der Kinderswelt darstellen, so sollten die Volkslieder den ganzen poetischen Liederschatz des schwäbischen Volkes enthalten. Ich habe dabei den Begriff des Volksliedes strenger gefaßt, als wie dieß-gemöhnlich gesicht, und nur solche Lieder aufgenommen, die wirklich aus dem Volke Lieder aufgenommen, die wirklich aus dem Volke hervorgegangen sind und durch längere Ueberlieferung dis heute sich erhalten haben. Sie können daher als Ausdruck der jetzt

<sup>\*)</sup> Deutsche Kinber-Reime und Kinber-Spiele aus Schwaben; aus bem Bolksmunde gesammelt, 1851. — Deutsche Bolksmärchen aus Schwaben, 1852. — Deutsche Sagen, Sitten und Gebränche aus Schwaben, 2 Bänbe. 1852.

herrschenden poetischen Volksstimmung angesehen wers ben und sind leicht erkennbar an der kunstlosen, nasturwahren, einfachen Sprache. Ausgeschloßen sind dagegen alle Kunstdichtungen bekannter gebildeter Dichster, die etwa beim Volke Eingang gefunden, und die man oft noch — obwohl mit Unrecht — in Volkslieder = Sammlungen mit aufnimmt.

Dabei sei hier nur turz eines ziemlich ver= breiteten Frrthums gedacht, als ob diese Lieder je= mals von ber Gesammtheit bes Bolfes gebichtet worden seien. Es gilt dieg von allen Bolks und Naturpoesien so gut wie von jeder Kunstdichtung. Das kleinste wie bas größte Lied ist immer bas Produkt einer einzelnen, poetisch begabten Berson. Der wahre Bolfsbichter gebort aber feiner ganzen Bilbungs= und Anschauungsweise nach bem Bolke an; er fingt und fagt nur bas, was bie Gefammt= heit leicht faßt und was ihr gefällt; was ihr nicht gefällt und feinen Beifall finbet, barf ber Sanger nicht wieder fingen; es verhallt und findet keinen Boben. Trifft er aber glücklich ben Ton und die Stimmung, in ber bie Gesammtheit ihr eigenes Wesen ausgesprochen fühlt, so bewahren tausend Bergen seine Worte und singen sie nach.

Wo nun aber in einem folchen Liebe etwa ein Ausbruck, eine Wendung, ein Bilb nicht ganz glücklich und allgemein verständlich gewählt ist, da änbert das Bolk von selbst und macht überhaupt sich
alles mundrecht. Auf die Art arbeitet allerdings
die Gesammtheit an den Bolksliedern mit, und dieß
befördert nicht wenig den objektiven, naturtreuen
Charakter aller Bolkspoesie, wie er einem einzelnen
Individuum unerreichdar scheint. Sehr lehrreich ist
es in dieser Hinsicht zu vergleichen, wie das Bolk
die Lieder bekannter Kunstdichter zustutzt, verändert
und gewißermaßen naturalisiert, ohne daß deshalb doch
wirkliche Bolkslieder daraus werden.

Die hier mitgetheilten Lieber und Balladen sind sämmtlich unmittelbar dem Bolksmunde entnommen. Bon einigen 30 habe ich auch die Melodien ausgezeichnet und zwar genau in der Weise, wie das Bolk sie singt. Ich muß dieß ausdrücklich bemerzten, weil mehre schwäbische Bolksmelodien, die durch den Druck bereits weit verbreitet sind, nicht ganz zu der wirklichen Bolksweise stimmen und sichtbar eine nachbeßernde Hand verrathen. So schonend und geschickt die Hand auch gewesen, so lag mir doch alles daran, die Melodien gerade so zu geben, wie das Bolk sie wirklich singt. — Diese Liederweisen bikden übrigens eine fast nothwendige Ergänzung der Borte und sind häusig weit älter, als die im Lanf der Zeiten leicht wechselnden Texte.

Was den Inhalt betrifft, so habe ich im Allsgemeinen nur solche Stücke aufgenommen, die an sich poetischen Werth haben, oder doch eine Bolkseigenthümlichkeit charakteristisch ausdrücken und schon längere Zeit vom Bolke gesungen worden sind.

Eine passende Anordnung der Lieder war schwer; indes habe ich das reiche Material unter folgende sieben Aubriken zu vertheilen gesucht:

- 1. Tanz= und Jobellieber, sogenannte "Schelmelieble" oder Schnaderhüpfeln. Dieser Absschnitt enthält über 400 kurze Strophen von der Art, wie sie das Bolk noch fortwährend bei jeder Gelegenheit improvisirt. Es sind frische, kede Nasturlaute, meist in schwäbischer Mundart, oft rauh und roh in der Form, aber voll des mannigfaltigsten und ergötzlichsten Inhaltes.
  - 2. Frühlings= und Liebeslieder.
  - 3. Chestanbelieder.
- 4. Handwerkelieder, meist humoristisch besschreibende oder auch nedende Lieder auf einzelne Stände und Handwerke.
- 5. Soldaten = und Kriegslieder. Diese gehören einem großen Theile nach den letzten Freisheitskriegen an und beziehen sich namentlich auf die verhängnisvollen Jahre 1812 1815. Hiermit habe ich die wenigen historischen Lieder, die int

Bolke noch leben, verbunden, z. B. ein Lied auf Friedrich den Großen und auf Joseph II. Sonst ist das schwäbische Bolk äußerst arm an historischen Liedern wie an historischen Sagen, trot dem, daß doch bedeutende Ereignisse auf schwäbischem Boden vorgekommen sind. Das historische Bolkslied ist weit mehr in Norddeutschland heimisch. Im Süden hat mur die Schweiz schöne Schätze der Art.

6. Bermischte Lieber und Bolkssprüche. Dieser Abschnitt enthält ein buntes Mancherlei, was sich keiner bestimmten Rubrik zutheilen ließ. Auch Bruchstücke, einzelne Berse, die mir merkwürdig schiesnen, sind hier aufgeführt. Ferner, sinnige Sprüche, die an alten Häusern, an öffentlichen Gebäuden, an Gemälden u. s. w. sich sinden und den gesunden frommen Sinn der Borzeit beurkunden.

Der 7. Abschnitt ist einer ber reichsten und wichtigsten. Er enthält die eigentlichen Bollsbalsladen und Erzählungen, die zum großen Theil einer älteren Zeit angehören und dis ins 15. und 16. Jahrhundert hinaufreichen. Neben manchem Bekannten und Berwandten sindet sich hier auch viel Neues und Eigenthümliches, und selbst das sonst schon Bekannte und dem ganzen deutschen Bolke Angehörende tritt in einer vielsach eigenen Korm auf.

Mit der größten Sorgfalt war ich bemüht, überall möglichst reine und richtige Texte zu erhalsten, was mir jedoch nicht immer gelungen ist. Eigene Berbeserungen habe ich mir nie erlaubt; dagegen bringen die Anmerkungen hie und da abweichende Lesarten, die von Interesse sind.

Nur von drei Freunden der Bolkspoesie sind mir einige Beiträge zugefloßen. Sonst habe ich diese wie meine übrigen Sammlungen einzig und allein durch eigene Mühe und Ausdauer und durch vielssache Opfer an Zeit und Geld zusammengebracht. Weitere Beiträge, Berichtigungen, namentlich vollsständigere Texte einiger bruchstüdartigen Lieber und Balladen oder auch eigenthümlich abweichende Texte der hier mitgetheilten Stücke so wie getreue Aufzeichnungen der Singweisen werden mir jederzeit willsommen sein. Einstweisen mußte ich diese Arsbeit abschließen, indem ich dafür gethan habe, was Zeit und Umstände mir erlaubten.

Jebenfalls besitzt Schwaben schon jetzt in meinen vier Sammlungen einen Schatz seiner Bolksüberlieferungen, wie ihn kaum ein anderes beutsches Land in solcher Fülle aufzuweisen hat, und noch späte Jahrhunderte werden dankbar dafür sein.

Tübingen, am 1. Juni, 1854.

E. Meier.

# Inhalt.

| 1. | Schelmelieble                   | Nr. 1—407.        | S. 1— 72          |
|----|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2. | Frühlings - und Liebeslieber    | 1- 62.            | 73 - 144          |
| 3. | Chestandslieber                 | 63— <b>7</b> 0.   | <b>145 — 158</b>  |
| 4. | Lieber auf Handwerte und ver-   |                   |                   |
|    | fchiebene Stänbe /              | 71 90.            | 159 - 187         |
| 5. | Solbatenlieber                  | 91 — 123.         | 189 - 230         |
| 6. | Bermischte Lieber               | 124—159.          | 231 — 278         |
| 7. | Ballaben                        | 160 <b>—23</b> 5. | <b>279 — 4</b> 08 |
| 8. | Ein und breifig Melobien gu ber | n Boltsliebern.   | 409 — 431         |

# Liederanfänge.

|                                           |   |   |   |   |   |    | Geite |
|-------------------------------------------|---|---|---|---|---|----|-------|
| Ach bu, mein liebes Kind                  |   |   |   |   |   |    | 125   |
| Ach Gott, wie gehts im Kriege zu          | • |   |   |   |   | ٠  | 218   |
| Ach Herzele, ach Schätzele                | • |   |   |   |   |    | 121   |
| Ach Herz, mein Schatz, mein Augentrost .  |   |   |   |   |   |    | 209   |
| Ach ich lebe ganz verlaßen                |   |   |   | • |   |    | 260   |
| Ach Schätzele, und was ich erfahren muß   |   |   |   |   |   |    | 384   |
| Ad Schatz, wo fehlt es bir                |   |   |   |   |   |    | 129   |
| Ach, was ist bas für ein traurigs Leben . |   | • |   |   |   |    | 122   |
| Ach wie balb, ach wie balb                |   |   |   | • |   |    | 128   |
| Ach wie viele schöne Sachen               |   |   |   |   |   |    | 257   |
| Alle Wiebla find verbrocha                |   |   | • | • |   | ٠. | 169   |
| Alle bie vorübergehen und mich kennen .   |   |   |   |   |   | •  | 265   |
| Als bie schöne Otilie geboren war         |   |   |   |   |   |    | 370   |
| Als ich an einem Sommertag                |   |   |   |   |   |    | 237   |
| Als ich ein junger Gefelle war            |   |   |   |   |   |    | 344   |
| Als ich ein Meines Kinblein war           |   |   |   |   |   |    | 356   |
| Am Sonntag, am Sonntag                    |   |   |   |   |   |    | 183   |
| Auf biefer Belt hab ich fein Freub        |   |   |   |   |   |    | 81    |
| Auf ihr Brüber, lagt uns reifen           |   |   |   |   |   |    | 256   |
| Auf Trauern folgt groß' Freub             |   |   |   |   |   |    | 107   |
| Augustinus gieng fpazieren                |   |   |   |   |   |    | 274   |
| Aus ist bas Lieble                        |   |   |   |   |   |    | 143   |
| Mus ift es mit mir                        | • |   |   | • |   |    | 111   |
| Balb graf' ich am Neckar                  | Ċ |   |   |   |   |    | 112   |
| Bei fconer Frühlingezeit                  | • |   |   |   |   |    | 79    |
| Bettelleut' bent's gut                    |   |   |   |   |   |    | 244   |
| B'hüt di Gott, Solothurn                  |   |   |   |   | • |    | 137   |
| Bin i net a Bürftle                       |   |   |   |   |   |    | 96    |
| Bi meiner Bike                            |   |   |   |   |   |    | 136   |

## ~ XI.

1

| Brüber, Brüber wir gieben in ben Rrieg   | 191  |
|------------------------------------------|------|
| Brilber, thut euch wohl befinnen         | 193  |
| Da die Wahrheit warb geboren             | 266  |
| Das braune Bier, bas trink ich gern      | 249  |
| Den Ein- und Ausgang segne Gott          | 266  |
| Der Hollanber Bom                        | 168  |
| Der Jäger in bem grünen Balb             | 380  |
| Der Rufut fliegt ins grune Gras          | 108  |
| Der Mensch hat Krenz und Leiben          | 265  |
| Der Schwanenwirt, ber Schwanenwirt       | 327  |
| Der Türk und auch ber Kaiser             | 371  |
| Die Leinweber haben eine schlechte Zunft | 166  |
| Die Leute sagen immer                    | 266  |
| Die Menschen in ber Welt                 | 265  |
| Die mit mir gegangen find ins A B C      | 157  |
| Dieß Saus fteht in Gottes Sanb           | .266 |
| Dort braußen, bort braußen               | 97   |
| Dort broben auf jener Aue                | 354  |
| Dort oben fteht ein hobes Saus           | 323  |
| Draufen im Schwabelanb                   | 94   |
| Drei Lilien, brei Lilien                 | 361  |
| Du bift mein liebs Schätle               | 93   |
| Du englisches Rind                       | 84   |
| Gi bu verbammtes Müllele                 | 162  |
| Ei Mabden, wenn bu beirathen willft      | 153  |
| Ein junger Solbat mußt' exerciren        | 310  |
| Ei Muoter, i mag bes bucklig Mänble nit  | 347  |
| Ein Anab von zwanzig Jahren              | 400  |
| Ein Lieblein gn fingen                   | 277  |
| Ein Mabchen von achtzehn Jahren          | 308  |
| Ein Ronig hatt eine Rrone                | 387  |
| Ein schwarzbraunes Mäbchen               | 234  |
| Ein Solbat ber war geschoßen             |      |
| Einftmals fuhr ich auf ber See           | 363  |
| Einst traf ich bei meiner Frauen         | 335  |
| Es es es unb es                          | 167  |
| Es fragte einmal ein herr Stubent        | 148  |
| •                                        |      |
|                                          |      |

#### ~ XII FM

|     |                                                     |  |   |    |   | Seite |
|-----|-----------------------------------------------------|--|---|----|---|-------|
| Œ\$ | gaht a Ma be Berg hinauf                            |  |   |    |   | 233   |
|     | giebt ja nichts Schoners auf biefer Erben           |  |   |    |   | 200   |
| Œŝ  | gieng ein Jägerle ju jagen                          |  |   |    |   | 396   |
| Œ\$ | gieng ein Ragerle zu jagen gieng ein Knab spazieren |  |   | 32 | 1 | 355   |
|     | gieng einmal ein verliebtes Baar                    |  |   |    |   | 358   |
| Œs  | gieng ein Mabchen in bie Blumen                     |  |   |    |   | 376   |
| Œs  | hatte ein Bauer brei Töchterlein                    |  |   |    |   | 307   |
| Œ   | hatt' ein Bauer a brave Fran                        |  |   | •  |   | 406   |
|     | hatte ein Bauer ein fcones Beib                     |  |   |    |   | 337   |
| Œ8  | ift auf Erben tein' befre Lift                      |  |   |    |   | 267   |
| Œs  | ift ja nichts Schöners                              |  |   |    |   | 117   |
|     | ift mir Riemer lieber                               |  |   |    |   | 137   |
|     | ift nichts Schoners auf ber Erben                   |  |   |    |   | 184   |
|     | ift nichts Schoners auf ber Belt                    |  |   |    |   | 165   |
| Œs  | lieben zwei einander                                |  |   |    |   | 141   |
|     | reitet ber Berr und auch fein Rnecht                |  |   |    |   | 401   |
|     | reitet ein Ebelmann über bie Brild                  |  |   |    |   | 281   |
|     | reitet ein Reiter wohl burch bas Rieb .             |  |   |    |   | 298   |
|     | ritt ein Reiter wohl burch bas Rieb                 |  |   |    |   | 296   |
|     | schwimmt a Kübele uf-em Rhei                        |  |   |    |   | 91    |
| Œ   | find einmal brei Schneiber gewesen                  |  |   |    |   | 180   |
|     | fingen brei Rönige biefen Gefang                    |  |   |    |   | 351   |
|     | fitt ein Weingartner bei bem Wein                   |  |   |    |   | 147   |
|     | s fpielt ein Ritter mit feiner Magb                 |  |   |    |   | 316   |
|     | fteben brei Sterne am blauen himmel .               |  |   |    |   | 289   |
|     | fteht ein Wirtshaus an bem Rhein                    |  |   |    |   | 173   |
|     | fleht einer auf einem boben Berg                    |  |   |    |   | 407   |
|     | ftund eine Lind' im tiefen Thal                     |  |   |    |   | 287   |
|     | trägt ein Jäger einen gruuen But                    |  |   |    |   | 398   |
|     | 8 war eine stolze Jübin                             |  |   |    |   | 841   |
| Œ   | 8 war einmal ein feiner Rnab                        |  | ٠ |    |   | ~~=   |
| Œ   | 8 war einmal eine Müllerin                          |  |   |    |   | 239   |
|     | 8 war einmal ein Faßbinbergefell                    |  |   |    |   | 319   |
|     | 8 war einmal ein Solbatenweib                       |  |   |    |   | 330   |
|     | 8 war ein Markgraf an bem Rhein                     |  |   |    |   |       |
|     | 8 war ein reicher Bauernsohn                        |  |   |    |   |       |
|     | k mar ein reicher Kaufmannstohn                     |  |   |    |   |       |

#### ~₩ XIII 🗫

|                                                       | Othe        |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Es waren brei Solbaten                                | 374         |
| Es waren brei Gefellen                                | 324         |
| Es waren einmal zwei Gespielen                        | 373         |
| Es waren zwei Berliebte beisammen                     | 399         |
| Es war in jenem Dorfe                                 | 365         |
| Es war'n einmal zwei Bauernföhn                       | 339         |
| Es wohnte ein Meister zu Frankfurt an bem Maine       | 175         |
| Es wohnte ein Müller an jeuem Teich                   | <b>31</b> 5 |
| Es mohnt eine reiche Müllerin                         | <b>24</b> 0 |
| Es wollt' ein Bauer früh aufstehn                     | 386         |
| Es wollt ein Jägerle jagen                            | <b>30</b> 5 |
| Es wollt' eine Jungfrau wanbern                       | 353         |
| Es wollt' ein Rifferle wanbern                        | 176         |
| Es wollt' ein Mabchen ins Rlofter gebn                | <b>26</b> 8 |
| Es wollt' ein Mabchen früh aufstehn 304 u             | i. 314      |
| Es wollt ein Mädchen grafen                           | 332         |
| Es wollt ein Mable grafen                             | 331         |
| Es wollte ein Mabchen bie Lammer wohl weiben im Balbe | 343         |
| Es wollt ein Mabchen Wager holen                      | <b>38</b> 8 |
| Es wollte ein Müller früh aufstehn                    | 403         |
| Es zog ein Bettelmann aus Ungerland heraus            | <b>39</b> 3 |
| Feins Mabchen, trau nur nicht                         | 85          |
| Felbjäger find schon tommen an                        | 209         |
| Frau, fie foll beimegebn                              | 241         |
| Frisch auf, frisch auf, ber Bergmann tommt            | 169         |
| Frisch auf, Solbatenblut                              | 224         |
| Früh, früh, Morgens früh                              | 131         |
| Frühmorgens, als ber Tag anbrach                      | 204         |
| Frühmorgens wenn bie Bahne fraben                     | 213         |
| Sestern ift Kirbe gwea                                | 114         |
| Gestern fagt mir mein Hauptmann                       | 206         |
| Gott hat brei Orben in bie Welt gethan                | 267         |
| Sott Bater gieng spazieren                            | 379         |
| Hab ich nicht a schöns Schätzelein                    | <b>13</b> 8 |
| Saft bu ein' Luft wohl mit ins Felb                   |             |
| Sat mir ber Wind mein Mabel verfireut                 |             |
| Herzias liebs Schätele                                | 109         |

## ~ XIV par

|                                                  |   |    |   | CHILE       |
|--------------------------------------------------|---|----|---|-------------|
| hier fieh ich als Aff und gaff'                  |   | ٠  |   | <b>26</b> 5 |
| hinter meines Baterlis haus                      |   |    |   | 383         |
| Ich armer armer haas                             |   |    |   | <b>24</b> 5 |
| Ich gieng einmal bei ber Nacht                   |   |    |   | 381         |
| Ich gieng einmal spazieren                       |   |    |   | 116         |
| Ich hab a Stub                                   | • |    |   | 134         |
| Ich habe mein Feinsliebchen                      |   |    |   | 87          |
| 3ch tann und mag nicht fröhlich fein             |   |    |   | 106         |
| 3ch leb', und weiß nicht wie lang                |   |    |   | 268         |
| 3ch flieg auf hohe Berge                         |   |    |   | 361         |
| 3ch ftund auf hoben Bergen                       |   |    |   | 292         |
| 3ch verrausche noch und versaufe noch            |   |    |   | 246         |
| 3ch weiß nicht, bin ich reich ober arm           |   |    |   | 196         |
| Sett fängt bas icone Frühjahr an                 |   |    |   | 75          |
| Jetzt gang i an's Brünnele                       |   |    |   | 89          |
| Jetzt geht der Marsch ins Felb                   |   | ٠, |   | 208         |
| Jett haun i mei Schimmele verlauft               |   |    |   | 250         |
| Jett kommt die Zeit, daß ich wandern muß         |   |    |   | 82          |
| Jest möcht' i au nur wiße                        |   |    |   | 111         |
| Jett reisen wir Buriche wohl über ben Rhein      |   |    |   | 360         |
| Jett reisen wir junge Bursche jugleich           |   |    |   | 172         |
| Jetzt reisen wir jum Thor hinaus, abe            |   | -  | • | 127         |
| Jetzt find mir meine Stiefel geschwollen         |   |    |   | 249         |
| Jetzt will i a Testament mache                   |   | •  | • | 245         |
| Ihr Herrn von Paris, was ich euch will sagen .   | • |    |   | 224         |
| Im Algau waren zwei Liebchen                     |   | •  | • | 291         |
| In Stude möcht ich mich zerreißen                | • | •  | • | 253         |
| In Walb bin i gange                              | • | •  | • | 109         |
| Joseph, ber römische Kaiser                      | • | •  | • | 262         |
| Ift es jetzt benn wirklich wahr                  | : | •  | • | 202         |
| Jula ist das schönste Kind                       |   | •  | • | 329         |
| Raiser Joseph, willst bu's nochmal mit mir wagen |   | •  | • |             |
| Reine Rose, keine Tulpe                          |   | •  | • | 440         |
| Rommt ihr Bursche, kommt und seht                |   | •  | • |             |
| Lang genug hab ich geschwiegen                   |   |    | • |             |
| Lag ben Reiber neiben                            |   | ٠  | • |             |
| Ruffig ifth Solhatenlehen                        |   | •  |   | 200<br>199  |
| 4'H HU UN 920HDGIFIHPDEH                         | _ |    |   | 1 . 7 . 7   |

#### ~ XV FA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Lustig ifts Zigeunerleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 161          |
| Lustig find wir junge Knaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 244          |
| Mabden meiner Seele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 198          |
| Mäble rud rud rud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90           |
| Mei Schätzle aft bos uf mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 126          |
| Mir ift mein Berg so schwer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 123          |
| Morgen muß ich weg von hier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 135          |
| Morgens früh bei kühlem Thaue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97           |
| Muß ich benn von hier ausreisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101          |
| Rachtigall, wo ist gut wohnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88           |
| Rapoleon ber große Helb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 220          |
| Richts Schoneres tann mich erfreuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 192          |
| Run Abje, jett reif' ich fort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 236          |
| Run Frankreich lebe wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 221          |
| Rur luftig, ihr Brüber, und freuet euch mächtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 266          |
| - 12 21 2 272 18 A.L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 242          |
| and the state of t | 194          |
| D Straßburg, o Straßburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 201          |
| and the state of t | 216          |
| AND THE RESERVE AND THE PARTY OF THE PARTY O | 267          |
| aa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 364          |
| بالمسترين والمسترين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 155          |
| and the second s | 163          |
| manager and the second and the secon | 255          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120          |
| and a second and a second as a | 271          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30<br>104    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 <b>9</b> 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 181          |
| and the second of the second o | 197          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191<br>267   |
| event in Equity y w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 261<br>150   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 212          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 212<br>151   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 265<br>261   |
| ALOUALE WOMEN OF ALLUIS VICUITA A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CULI         |

#### ~ IVI \*

|                                              |   |    |    | 1 |   | Seite       |
|----------------------------------------------|---|----|----|---|---|-------------|
| Nebers Bergle bin i ganga                    | • | •  | •  | • | • | 110         |
| Und als ber Bauer in Hof 'nein tam           | • | •  | •  | • | ٠ | 251         |
| Und als ich achtzehn Jahr alt war            | • | •  | •  | • | • | <b>34</b> 6 |
| Und als fie gieng ben breiten Beg            |   | •  | •  | ٠ | • | 367         |
| Und jetzt ift mein ganzes Leben aus          |   | •• | •  | • | • | 259         |
| Und wer so ein faules Gretel hat             | - | -  | ٠  | • | • | <b>2</b> 72 |
| Bater, hat Gott nicht erschaffen             |   | •  | •  | • | • | 269         |
|                                              | • | •  | •. | • | • | 108         |
| Warum will's benn jeber wißen                | • | •  |    | • | • | <b>23</b> 5 |
| Bas tann einen mehr ergötzen                 | • |    | •  | • | • | <b>7</b> 6  |
| Was nützen mich taufenb Dukaten              | • | •  | •  | • | ٠ | <b>22</b> 8 |
| Was wollen wir aber fingen                   | • | •  | ٠  |   | • | <b>3</b> 90 |
| Wenn alle Bagerlein fliegen                  | • | •  |    | ٠ | • | <b>14</b> 0 |
| Wenn bu willst, wenn bu willst               | • | •  | •  | • |   | 114         |
| Wenn ich an felbigen Abend gebent            |   |    |    | • |   | 104         |
| Wenn ich Morgens früh aufsteh                |   |    | ٠. | • |   | 275         |
| Wenn ich über bie Gage geh                   |   |    |    |   |   | 86          |
| Wenn ich schon fein Schatz nicht hab         |   |    |    |   |   | 100         |
| Wenn's 3' Dingelftabt lautet                 |   |    |    |   |   | 92          |
| Wer mich will haben                          |   |    |    |   |   | 132         |
| Wer niemals feinen Rausch gehabt             |   |    |    |   |   | 247         |
| Wer fich bes Maien freuet                    |   |    |    |   |   | 78          |
| Wer will bauen an bie Strafen                |   |    |    |   |   | 266         |
| Wie machens benn bie Schneiber               |   |    |    |   |   | 178         |
| Bie reiten bie Solbaten in ben himmel        |   |    |    |   |   | 226         |
| Bilbpret ju ichiefen, und bas ift mein Leben |   |    |    |   |   | 186         |
| Bir baumen uf Erben Bufer feft               |   |    |    |   |   | 266         |
| Bir wollen eine fingen fo bubfc und fo fein  |   |    |    |   |   | 263         |
| Wohin, wohin, Napoleon mobin                 |   |    |    |   |   | 223         |
| Wollt ihr wifen, wer ich bin                 |   |    |    |   |   | 219         |
| Bo foll man sich hinwenden                   |   |    |    |   |   | 217         |
| Bu Frankfurt an bem Maine                    |   |    |    |   |   | 170         |
| Zufriebenheit ift mein Bergnugen             |   |    |    |   | • | 258         |
| Bur schönen guten Racht, Schatz, lebe wohl . |   | •  | :  | : |   | 103         |
| Bu Strafburg auf ber Schang                  |   |    |    | • |   | 342         |
|                                              | - | -  | -  | - | - |             |

Schelmeliedle.

.

D' Bögele finget alleweil: Beibele, wo bift? Draußen im grüne Wald Hann i mein Reft.

2.

Dia Tanna im Walb Und dia grünet so still: Koam Mäble g'flattiret, 's mag sein wia 's will!

3.

Dia Täubla im Balv Dia hent Flügele fo braun: Jet sieh=n=i mei Schätele Bo weitem hoam gaun.

Á.

Über Ader, über Wiefa, Über Bogelwida, Über Feld fareffira Hoafit \*) Hunger g'litta.

5.

Wenn i schon so übel ausseh, Bin eineweg nit frank, Es thut mir ja nur Nach meim Schäple so and.

<sup>&</sup>quot;) Beißt.

Es thut mir so and Und es fällt mir so schwer, O herzigs liebs Schätzle, Wenn i nur bei dir wär!

7.

Bin auße ganga Und haun Wieda g'jchnitta, Da hot ma meim Schätzle Zur Täufete\*) glitta. \*\*)

8.

Was nust mir a schöner Apfel Wenn er inne knit ist? Was hilft mir mein Schäple Wenn's grottefalsch ist?

9.

Gahst alleweil da ause, Kehrst nie bei mir ein, Wer möcht' denn beim Teusel Dein Schätzele sein!

10.

Dein Schätzele sein Und nit wife warum? Du bist a Schmaroter, Kommft überall rum.

11.

Bi bur ba Wald ganga Mit Banbeles-Schuh, Bin um mein Schat komme, 's ift liberlich gung.

<sup>\*)</sup> Taufe. \*\*) geläutet.

Dur da Wald ist gut laufa, Dur da Wald ist toa Zaun: Und i muoß ja toa Schätzle Bo Wurmlinga haun.

13.

3 bin a Baurebue, Bann i bran benke thue, Nem i mein Geißele Und knell mit'r Schnuar.

14.

3 that so gern singa Mit meim bide Hals, Und 's will mir nit glinga, 's verwickelt si als.

15.

Bu bir bin i ganga Bei bir hot's mi gfreut, Und zu bir gang i nimme, Der Weg ift mir z' weit.

16.

Die faure Bolgapfel, Die bittere Kern: Bas i emal gliebt hau, Bergif i nit gern.

17.

De Leute zum Poffa, De Leute zum Trut Will i mein Schätzle lieba Wann's glei ner meh nutt.

Haft gemeint, i spring in's Waßer, Aber wegen beiner nit, 's hat mir schon 'ne andre g'lachet Die mir noch viel lieber ift.

19.

Mei Schap ift schön, Ift schöner als i, Hat andre für Narre, Liebt eineweg mi.

20.

Mei Schat ift a Weber, A Weber muß fein, Er webt mir a Schürzle Und a Blümle brein nein.

21.

Mei Schatz ift a Weber, Schießt rum und schießt num, Wia wurd er na schießa Wenn i zu-nem kumm!

22.

Mei Schatz ift a Schreiner, A Schreiner muß fein, Er macht mir a Wiegle Und a Kindle brein nein.

23.

's Bergle nuf bin i ganga 's Bergle na bin i grennt, Da hot mi mei Schätzle Am Schnaufe glei kennt.

Bin dur da Wald ganga Und d' Sonne hat gscheint, Mei Schatz ist mir lieber Als all meine Freund.

25.

He lustig und munter, Bis Sonntag da kummt er, . Er hat a Sackhr Und a blaue Montur!

26.

Mei Schat ist Solbat Und er steht auf der Wacht, Und er schreibt mir a Briefle, Die Liebe hot's g'macht.

27.

Er schreibt mir a Briefle Aus Liebe und Treu, I soll mi wohl halta, No weard i sein Weib.

28.

Mei Schat ist tein Wagner, Mei Schat ist tein Schmib, Mei Schat ber heißt Hansjörg Und Babele heiß i.

29.

Auf ber Alb hats einen Schnee Und im Thal einen Reifen: Mei Schäple will truten, 3 an besgleichen.

Gelt, du schwarzaugete, Gelt, für bi tanget-i, Gelt, für bi war' i recht Wenn i bi möcht'.

31.

D bu liebs Engele, Rosmarin - Stengele, Gelt, für di war' i recht Wenn i di möcht'.

32.

Wenn d' Officier tanget No keppert die Sporn, No krieget die Schreiber En wiltige Zorn.

33.

Dort brübe steht a Stöckele Dort brübe steht a Stein, Dort brübe ift mei Schätzele Und i bin allein.

34.

I han en Schatz von Ewigkeit Bon elfe bis mer zwölfe läut't, Und so en Schatz und so en Schatz, Und so en Schatz han i.

35.

Wenn i heirathe thua Und so heirath i zwua, Und dia oan pust mir d' Stiefel Dia andere d' Schuah.

Schwarze Zigeunerin, Wo ist bein Bett? Drüben im Tannewald-Hinter ber Hed.

37.

Ei Mäble beine Babe, Ei Mäble beine Füß, Und wenn i halt die Dinger seh, So mein i boch i muß' — — 38.

Apfelschnitz und Birnschnitz Und hagebuche Stumpa: Mäble, heb bein Rubel 'nan, I will dir Wager pumpa.

39.

Mein Schat ift a Reiter, A Reiter muß fein, Der Gaul ghört bem König, Der Reiter ghört mein.

40.

Wenn ber Kavallerist reit't, Und so reit't er im Schritt, Und da schreiet die Mädle: Ei leant \*) uns au mit!

41

Bin oft Schildwach gftante, Haun 's Gwehr präsentirt, Und haun oft mit meim Schäple Im Feur exerciert.

<sup>&</sup>quot;) laßet.

Gelt, du schwarzaugete, Gelt, für di tanget-i, Gelt, für di wär' i recht Wenn i di möcht'.

31.

D bu liebs Engele, Rosmarin-Stengele, Gelt, für bi war' i recht Wenn i bi möcht'.

32.

Wenn b' Officier tanget No kleppert die Sporn, No krieget die Schreiber En wütige Zorn.

33.

Dort brübe steht a Stöckele Dort brübe steht a Stein, Dort brübe ift mei Schätzele Und i bin allein.

34.

I han en Schatz von Ewigkeit Bon elfe bis mer zwölfe läut't, Und so en Schatz und so en Schatz, Und so en Schatz han i.

35.

Wenn i heirathe thua Und so heirath i zwua, Und dia oan pust mir d' Stiefel Dia andere d' Schuah. I thua-r ihr frata, Des hot sie gern.

47.

Schwarz bin i gebora Auf Zigeuner Art, Zum Risple, zum Rasple Sei's Tag ober Nacht.

48.

Und daß i so schwarz bi, D' Schuld ist et\*) mei mei mei, Daß i so schwarz bi, D' Schuld ist et mei; D' Schuld ist der Kindermagd Dia mi et gwascha hat Mo\*\*) i so klei, Klei wunzig bi gsei.

49

Klei bin i, bes weiß i, Drum bin i veracht't, Warum hot mi mei Bater Nit größer gemacht.

50.

Der Schmidbue ift nimme mei Schätzle, Der Schmidbue ift nimme mei Schatz, Und er macht mir mei Bettle so ruaßig Und er macht mir mei Bettle so schwarz.

51.

Wart nu, Bärbele, wart nu, Bärbele, I will dir an d' Kirsche gaun,

<sup>\*)</sup> Net, nit. - \*\*) Me = wo.

So lang, so lang Haun i mein Schatz net gsea, So lang, so lang Haun i'n net gsea. Drei Frühling, brei Sommer, Drei Winter, brei Jahr Bin i net bei dir gwea, Gelt, bes ist wahr.

43.

D' Bögele hent Kröpfle Und finget damit, Mei Bas hat a Kropf, Aber finga thut's nit.

44

Bei meiner Schwarza Do bin i — Heidikum, Bei meiner Schwarza Do bin i gern; Sia hot en Batza, Den hätt' i — Heidikum, Sia hot en Batza, Den hätt' i gern.

45.

Bei meiner Schwarza Do bin i — Heiviloum, Bei meiner Schwarza Do bin i gern;

46.

3 thua - r ihr frata, Des hot fie — Heidilbum, I thua-r ihr trata, Des hot sie gern.

47.

Schwarz bin i gebora Auf Zigeuner Art, Zum Risple, zum Rasple Sei's Tag ober Racht.

48.

Und daß i so schwarz bi, D' Schuld ist et\*) mei mei mei, Daß i so schwarz bi, D' Schuld ist et mei; D' Schuld ist der Kindermagd Dia mi et gwascha hat Mo\*\*) i so klei, Klei wunzig bi gsei.

49.

Klei bin i, bes weiß i, Drum bin i veracht't, Warum hot mi mei Bater Rit größer gemacht.

50.

Der Schmidbue ift nimme mei Schätgle, Der Schmidbue ift nimme mei Schatz, Und er macht mir mei Bettle fo rnaßig Und er macht mir mei Bettle so schwarz.

51.

Wart nu, Barbele, wart nu, Barbele, 3 will bir an b' Rirfche gaun,

<sup>\*)</sup> Ret, nit. - \*\*) Do = wo.

.

So schön wia du bist Und so schön bin i au, Wer hot di au net Am Kromlada kauft.

70.

So schön wia bu bist Und so falfc tannst bu fei, Der Teufel möcht' alleweil Dein Schäpele fei.

71.

A lustiger Bua Braucht oft a Baar Schuha, Und a trauriger Narr Der hot lang am a Baar.

72.

3 ben von Walbhaufa Bon grobe Leut ber, 3 tan net flattire, 3 fag bir's vorher.

73.

3 ben von Walbhausa, Wer wurd me fenna? 3 han a schons Schäple, Wer wurd mir's nema?

74.

Tren hab ich bich g'liebet, Bas hab ich bavon? Mein Herz ist betrübet, Das hab ich zum Lohn.

Wann alle Leut faget, I fahr afo rum: I ben a jungs Burfchle, Was fcher' i mi brum!

76.

Drei Amfel, drei Staare, Drei schwarze Krappe: A Schähle muaß i han Mit-ere Sammet-Kappe.

77.

Gang i hoam zu meiner Alte, Sia kocht mir a Muas, Sia hockt auf ber Pfama Und rührt mit em Fuaß.

78.

Drei Rösle im Garte, Drei goldene Ring, Mei Schat ist a Stallfnecht, Wie freut mi des Ding.

79.

Wär' i a Nachtigall, Wär' i a Spatz, Wär' i bald überall, Wär' i beim Schatz.

80

Daß ber Wald finster ist, Des macht das Holz, Daß mein Schatz trutig ist, Des macht der Stolz.

Schwarzbraun find Eichele, Schwarzbraun bin i, Mable hent Buba gern, Koine mag mi.

82.

's ift no net lang, daß 's gregnet hat, Die Bäumle tröpflet no, 3 han emal a Schätzle g'hett, 3 wött, i hätt es no.

83.

Bet ift es aber gwanbert Em Birebäumle zua, Jet han i wieber an anbers, 's ift au a schöner Bua.

84.

Es wollt ein Mable Waßer hola, Wohl an bem tiefa Galgbrunna, Ein schneeweiß hemble hat es an, Da bur scheint ihm bie Somna.

85.

Ei Mäble, stell bu bein Rübele na, Es kommet brei spanische Reiter! Der erst' ist mein, ber ander ist bein, Den britten ben schicken wir weiter.

88.

Im Ringe rum, im Ringe rum, Wie a Kutscherädle: Mein allerliebst Schätzle Ift a Bauremable.

Hop hopfa Lifele, Wer maht mir mei Wiefele, Wer schneib't mir mein Aderle, Wer thut mir's heu hoam?

88.

Der wo's Biesle abmäht Und wo's Aderle abschneibt, Und der Bua, wo bei mir leit, Der thut mir's Hen hvam.

89.

Unterm Rußbaum ifts gut liega, Unterm Rußbaum ifts gut fein: Schöne Mible muß ma liaba, 's milfet net grad reiche fein.

44

Da nan, ba nan berfst nit lange, Da nan, ba nan leib' i's nit, Da nan berf mei Schätzte lange, Aber tein Schmarotzer ntt.

91.

Unter de Bänke Da pfeifet die Mäns, Dia schwarzbraume Mäble Berdet an nimme weiß.

92.

Mei Schat heißt Erefcenze Dia Buba äll went fe Und viele hent fe gliebt Aber koiner hat's kriegt.

Mein Schat halt i fest Wie der Baum seine Aft, Wie der Apfel seine Kern, Drum hab i'n fo gern.

94.

's ift tein Baumle so hoch Daß tein Bögele nauf fliegt, 's ift tein Mable so treu Daß 's nur ein Buba liebt.

95.

Drei Hafelnußstauba, Trägt leine a Blüt', Jetz sieh i's vor Augen, Mei Schatz ist verführt.

96.

's Mäble von Wendlinge Schlauft so leicht ständlinge, (stehend) Ist se denn net so g'scheit, Daß se 'nan leit!

97

Wenn i emal a Weible frieg Na will i's pute, I schneid er b' Händ und Füß aweg Und b' Ohre laß i'r stute.

98.

's ist net alleweil Kirwelebe,
's ist net alleweil Ostertag:
Bei meim Schäple bin i glege Bis in helle liebe Tag.

Dreimal um d' Scheiterbeug, Dreimal um's Haus, Drei branne Rägele Geant\*) au en Strauß.

100.

Dreimal um d' Scheiterbeug, Dreimal um's Haus, Dreimal en Bfiff gethan: Schwarze, gud raus!

101.

Drei schneeweiße Täuble Die flieget so hoch, Jetz lauft mir mei alter Schatz An wieder noh.

102.

Mei Schatz ist a Reiter Bom Garbe-Regiment, Kriegt all Tag sechs Kreuzer, Botz Mord Sapperment!

Mei Schatz ist a Schreiber A Schreiber nuß sein, Er schreibt mir ja all Tag, Sei Herzle sei mein.

D bu liebe Sonnebluma, Du haft mir mei Herz genumma, Du liegst mir in meiner Haut, Wie die Burft im Sanerkraut.

<sup>\*)</sup> geben.

llnfre Frau Müllere Hat a ganz filberne, Hat a ganz filberne Schnupftaback = Büchs.

106.

Unfre Frau Schreinere hat a ganz steinerne, hat a ganz steinerne Schnupftabads Buchs.

107.

Unfre Frau Pfarrere Dat a ganz narrete, Hat a ganz narrete Haub uf-em Kopf.

108.

Du lutherisch Mäble Kannst 's Kreuz nit mache, I will bi heut Nacht no Katholisch mache.

109.

Steht a Wetter am Himmel Aber vonnere thuts nit; Will di einsteige laun, Aber muoßt mer nix bann.

110.

Mäble was haft Und was tragst in beim Bündele? Mehl und Salz, Milch und Schmalz Für mein kleins Kindele. Wart nu, Bärbele, wart nu, Bärbele, I will bir bran gaum!
"Wenn bu mir an b' Kirsche gobst, Wirf i bir mein Steda noh!"
Wart nu, Bärbele, wart nu, Bärbele, I will bir bran gaun!

52.

Und oanmal haun i's gwoget Und oanmal haun i's thaun, Jetz muaß i beim Teufel Schau Gvatterleut haun.

53.

Bruber Lieberle, Bruber Lieberle, Was faufst di so voll? Ach du mein Gott, ach du mein Gott, Warum schmedt mirs so wohl!

54.

Und heirathe hätt' i au schau könna Und a blipschöns Mensch; Und a Bettlad hot sie au schau g'hett Und a kleins Kind.

55.

Mei Bärbele hot en Örgele, Benn ma's aregt, no lacht's, Ber hot benn bem Bärbele Sein Örgele so g'macht?

56.

A budelichs Baar Ochsa Und en uralte Ruh, Des geit mir mei Bater Wenn i heirathe thu.

Und geit er mirs net Und so heirath i net, Und so schlaf i beim Schäple Und sag em's au net.

58.

Ber Bitfrane heuret Und Kuttelsted frist, Der berf net dra benka Bas brinna g'stedt ift.

59.

Schöne Mäble, schöne Mäble Hat Gott erschaffa Für d' Baura, für d' Baura Und net für d' Pfaffa.

60.

Sechs Gäule am Waga Wia spannt ma's benn ein? Zwei hinta, zwei vorna, Zwei mittla drein nein.

61.

Alle Mäble hent Kinder,. Dia mei hot no toans, 3 fetz en halb Batza: Sia friegt au no mal vans.

62.

Treu hab ich geliebet, Bas hab ich bavon? Ein Kind in ber Wiege, Das hab ich zum Lohn.

Mei Bater ist a Schäfer A Schäfer bin i, Mei Bater hüt't d' Schäsle Dia Mädle hüt' i.

123.

Mei Bater ist a Metger, A Metger bin i, Mei Bater sticht d' Kälble Und — stich i.

124.

Heut Nacht um zwölfe Hat mi mei Schätzle füßt, Heut Morgen um viere Hents älle Leut gwüßt.

125.

Dort broba uf em Bergle Bo's Bager ra rollt, Da meinet dia Buba Sei Silber und Gold.

126.

Dort brunten im Thäle Da steht a Kapell, Da tanzt ber Schulmeister Mit seiner Mamsell.

127.

Benn ber Metzger ins Gan gaht, Was nimmt er benn mit? En Beutel volla Thaler, Sein Hund und a Strick.

Drei Apfel am Labe Zwua Bire am Stiel, Und wenn i a Simri gega hau, Na ist mer's nit 3' viel.

129.

Wenn i emal Bauer bin, Sechs schöne Hühner tauf' i mir, Sechs schöne Hühner und ein'n Hahn, Daß er b' Henne hopse kann.

130.

Schätzle bift ftolz Ober kennst mi nit, Ober ist bees Dei Fenster nit?

131.

I bin net ftolz, I fenn bi gut, Nur muoßt au fehe Wie's Warte thut.

132.

's Warte ist herb, Dees weiß i wohl; Schatz i muoß fort, Drum lebe wohl!

133.

Bin wallfahrte ganga babs Rüfter aufg'hängt, Dabs beta vergega Bin b' Bube nahg'rennt.

Tausend Dulate Krieg' i zum Heirathsgut, Und en Soldate Der mirs verthut.

135.

Luftig wenn ma lebig ift, Traurig, wenn ma hauset; Kinder schreiet: Bater, Brob! Muoter, thu mi lause!

136.

Michele muß sterba,
Ist noch so jung jung jung,
Michele muß sterba,
Ist noch so jung!
Wenn bes sei Bater wüßt',
Daß es jetzt sterba müßt',
Thät er sich tränta
Bis in ben Tob, juchhe!
Thät er sich tränta

137.

Bin oft in Wald ganga, Saun gichnitta und gmäht, Haun oft a icons Mable Am Schürzle rum breht.

138.

Bin oft in Wald ganga, Haun Baunsteda g'fpist, Haun oft a schöns Mäble Aufs Mäule nuf kuft.

Wenns Mädle fauber ist Und ist no jung, Ruß der Bua wader sein, Sonst tommt er brum.

140.

Danberlappe, Dauberlappe Bachfet in meim Garta, Bater gib mir's Beiragelo, I tann ja nimme warta.

141.

Und wenn mir mei Bater Kein Heiragut geit, Na klemm i 'n ins Fible, Daß er überlaut schreit.

142.

Sechs Tage vor Ostern Ist an no Avent, Da han i mei Schätzle Em Schweintreiber gschenkt.

143.

Em Schweintreiber gschenkt Und en Sechser dabei, Er soll mirs verkaufa Mit dia andere Säu.

144.

hent 'r bes Burichle net gfeabe Uber bia heibe 'rein geabe? Dear, wo a blaus Wammeste anhat Ift mei herztausiger Schag.

Wida und Erbis Und Linfa drunter: A trauriger Bua Macht koin Mäcle munter.

146.

Zwei schneeweiße Tänble Dia trinket am See: Wenn zwei Lieble scheidet, Thut's Bergle so weh.

147.

Wenn d' Holzäpfel reifet, So reifet sie gehl, Jetz hat sie mei alter Schatz Au wieder g'melbt.

148.

Du hoffärtigs Mäble, Derfft net so stolz fein, Bielleicht muß bei Schönheit Dei Heiragut fein.

149.

Auf ber Alb ba geits Finke Und Spiegelmeise: Kann i koin Schatz finde, Muß i weiter reise.

150.

Wie hoch ift ber himmel, Wie glänzet die Stern, Eme andere sei Schägle Kann au no meins wer'n. 151\_

Mei Schatz ist a Bräner Siedt Weiß- und Brannbier, Schlaft alleweil im Bränhaus Und nimme bei mir.

152.

A lustiger Bräuer Sticht oft a Faß an, Da kommt er mit-em Hahne An d' Kellere 'nan.

153.

Gelt Schatz, es thut dir weh, Daß i nimme zu dir geh, Gelt Schatz, es thut dir weh Daß i nimme komm.

154.

Meim Schätzle fei Falschheit Ift net zu ergründa, Eher wött i en Krenzer Im Bobefee finda.

155.

Da hüba rüber, bort brübe nei; Da muoß mei Schänle fei; Da hüba rüber, bort brübe nei Da muoß sie sei.

156.

Wosn i bin ledig gwea, Ist mir viel möhler gwea, Wird mir mei Lebelang Nimme so wohl.

Dreimal um b' Scheiterbeug, Dreimal um's Haus, Drei braune Nägele Geant\*) au en Strauß. 100.

Dreimal um b' Scheiterbeug, Dreimal um's Haus, Dreimal en Bfiff gethan: Schwarze, gud raus!

101.

Drei schneeweiße Täuble Die flieget so hoch, Jetz lauft mir mei alter Schatz Au wieder noh.

102.

Mei Schatz ist a Reiter Bom Garbe-Regiment, Kriegt all Tag sechs Kreuzer, Botz Mord Sapperment! 103.

Mei Schatz ist a Schreiber A Schreiber muß sein, Er schreibt mir ja äll Tag, Sei Herzle sei mein.

104.

D bu liebe Sonnebluma, Du haft mir mei Herz genumma, Du liegst mir in meiner Haut, Wie die Wurst im Sauertraut.

<sup>\*)</sup> geben.

Nix auf ber ganzen West Löscht mir mein Durst, Als a Sechs-Bayen-Kranz Und a Knackwurst.

164.

A nigel-nagel neues Bauste Und a nigel-nagel neues Bett, Und a nigel-nagel neues Schäple, Sonst nigel-nagel i net.

165

A Megerle und a Säbele Des loppert in der Scheida: Mädle, nimm koin alta Ma, Ra thuat dirs net verleida.

166.

3 bin vo Rommelshanfa, 3 bin a Inftiger Bontrabua, Mei Haus ftaht neba brauffa 's gaht alleweil luffig zua.

167.

Wenn älles heurathet, So heurath' i au, Na nimm i mei Muoter, Na haun i a Fran.

168.

Kleine Kügele muß ma gießa Benn ma Bögele schießa will: D' Schwiegermuoter muß ma lieba Benn ma b' Tochter heura will.

Aus ists und gar ists Und Schad ist, daß 's Tag ist, Und Tag sott's net sein, Na ließ i di rein.

170.

Aus ifts mit ber Lustbarkeit, Schat, mach mir b' Schuldigkeit! D' Schuldigkeit ist schon g'macht, Schat, gute Nacht!

171.

A g'schedets Baar Ochse Mit schneeweiße Füß: 3 ta ber's 'et sage Wia haun i bi so lieb!

172.

Wo-n-i bin junger gfei Ift mir's um's bengle gfei; Jet bin i an alter G'fell, Dengle wer wöll!

173.

Bu bir bin i ganga Bei Hagel und Wind, Zu bir gang i nimma, Du bift a schlechts Mensch.

174.

Wenns Braunbier en Kreuzer kost't Und 's Waßer zwe, Na trinkt ma lauter Bier Und koi Waßer meh.

3' Beitingen uf em Schufte, Da staht a weißer Ganl, Und was er mit de Auge sieht, Das frift er mit em Maul.

176.

3 bin net von hier, Und bin au toin Biener; Bei meim Schat im Bett Bin i Kammerbiener.

177.

Benn i mein Schat bei Tag et steh Und Tag und Nacht et bei em lieg, Na moin i, '8 sei a Jahr, a Jahr, Na moin i, '8 sei a Jahr.

178.

Wenn i jung bin, bin i heiklich Und 'ne jede mag i net, Wenn i alt bin, wurd i benka: Wenn i nur so eine hätt'!

179.

So ked als ber König So ked bin i net, Er nimmt zum a Soldate Mei Schätzele weg.

180.

In Ewigkeit laß i mein Schätzele net Und wenn es ber Teufel am Rettele hatt', Am Rettele, am Schnürle, am Banble, am Seil, In Ewigkeit ist mir mei Schätzle net feil.

Lustig ist bes Webers Lebe Wenn die Weiber Trinkgeld gebe, Wenn die Weiber koin Trinkgeld gebe, Ei, so soll'u sie selber webe.

182.

Dort unten beim Waßerfall Schlägt a schöne Rachtigall, Da ist a schöne Rellere, Bei ber kehr' i ein,

183.

Des Gäßle, wo-n-i ganga bi, Des Gäßle gang i no, Des Schätle, wo-n-i gliebet han, Des Schätle lieb i no.

184.

Wenn i auf d' Ab nauf geh, Liegt da a Reif und Schwee; Wenn i wieder abe geh Wächst da ber grüne Klee.

185.

Geftern Abend hat a Mable So jämmerlich gweint: Sia sei koine Jungfer mehr Hat fia gemeint.

186.

Ach du liebs Mädle, Des ist mir nix neus, Solche gibts mehr als wie Ratten und Mäus.

Benn's mei Muoter wife that, Daß i fo lustig mar', Den letzte Kreuzer ben fie batt, Den gab fle vor mi ber.

188.

herzallerliebfts Schaple Braunnagelis-Strauf, Bas fang i jet au, Dia Liebe ift aus;

189.

Ift aus und ist aus Und fangt nimme meh an, Herztausiges Schäple, Bas sang i jest an.

190.

Und eh i di wött laga Und eh i di wött lau, Wött i lieber ungesta Bom Tifch aweg gan.

191.

Wenn i schon 'et schön bin Krieg i boch en schöne Ma, I stell en naus in Krantgarta, Schan en alleweil a.

192.

Der mir g'fallt, ben muß i hau Und sott sei herz in Traura ftau, In Traura stau, in Angst und Roth, Des war meim Schat 'a bittrer Tob.

Hann i net en reicha Schwehr, Wie-n-i hair, so bettlet er, Lauft bes Gägle auf und ab Sammlet mit-em Bettelfack.

194.

Jet hann i an Aderle Zwischen zwei Roan, Jetz schneid i drei Garbe druf, Na trag i's glei hoam.

195.

's ift a Ma im Schwabaland, Ma hoaßt en nau da Troller, Ear hot an oachis (eichenes) Wammes a Und a buachis (buchenes) Koller.

196.

Mei Bater ift a Jäger Und a Jäger der bin i,-Mei Bater schießt dia Hirsche Und dia Mäble dia schieß i.

197.

Mei Bater ist a Reiter Und a Reiter der bin i, Mein Bater reit't dia Rößle Und dia Mädle dia — lieb i.

198.

Mei Bater ist a Gerber Und a Gerber ber bin i, Mei Bater gerbt dia Häutlen Und dia Mäble dia lieb i.

Mei Bater ist a Drexler Und a Drexler der bin i, Rei Bater drechselt Räble Und dia Mädle dia lieb i.

200.

Mei Bater ist a Schmib Und a Schmid ber bin i, Mei Bater benglet, Sichle Und dia Mädle dia lieb i.

201.

Mei Bater ist a Geiger Und a Geiger der bin i, Mei Bater geigt dia Seita Und dia Mädle dia lieb i.

202.

Mei Bater ist a Schloßer Und a Schloßer ber bin i, Mei Bater seilt dia Schlößer Und dia Mädle dia lieb i.

203.

Schätzle, bu kleins, Und wann friegst bu emal eins? Benn's heuer net gschieht, Über 's Jahr ist es gwiß.

204.

Dort brunta bin i rauf Bo ma Kartoffla baut, Ma sieht mirs wohl a Daß i d' Grumbira ma. (mag.)

3 bin ja meim Bater Sein einziger Sohn, 3 wött ihm fein Sächle Auf eimal verbon.

206.

Dirnbel, mach's Fenster auf,
's Rigele ift für!
Hab schon so lang net meh
Gschlafe bei bir.

207.

Wölln mer benn gar nimme haufa, Wölln mer benn gar nimme hoam? Wölln mer benn älles versaufa, Wölln mer benn älles verbaan?

208.

Si Madle, beine Wabe,
Dia gfallet mir so — Heidildum,
Si Mädle beine Wabe,
Dia gfallet mir so wohl.
Wenn i beine Wabe sieh,
Moin i, i sieh en Besestiel;
Si Mädle beine Wabe,
Dia gfallet mir so wohl.

209.

I that au gern schneiba in ber Ernt', Wenn nur bes Tenfels 'Nabuda net war; Des Tenfels 'Rabuda Berrenkt mir mein Ruda; I that au gern schneiba in ber Ernt', Wenn nur bes Tenfels 'Rabuda net war.

Mei Bater hats gfait. Und mei Muoter hats benkt, 3 gab en Soldate Zum Leibregiment.

211.

Raufet au Recha Und de Stiel dazua! Benn se net brechet, Na find se guat.

212.

Da ist's und da leit's Und wer Meßer hat, schneid's, Und wer Gabla hat, sticht's, Und wer Löffel hat, frist's.

213.

Wer Löffel hat, frißt, Und wer Gabla hat, sticht, Und wer Weßer hat, schneid's, Und da ists und da leit's.

214.

Taufend Mal bent i bra Bia mei Schatz tanza ka, Rum und num, hin und her, Bia i's begehr.

215.

Hop hop Mariannele, Dreh di emal um und um! Dreh di zwei drei Mal um Bis i emal zu dir kumm! Hop hop Mariannele, Dreh di emal um.

Steinhauers Blut Thut wunderselten — Heidildum, Steinhauers Blut Thut wunderselten gut.

217.

Und wenn sie's Geld versoffa hent, Na beant se wieder — Heidibum, Und wenn sie's Geld versoffa hent, Na beant se wieder gut.

218.

Ei du mei lieber Ma, Set di au zu mir na, Daß i au saga ka, Du bist mei Ma.

219.

Ei bu mei liebes Weib, Set bi au an meine Seit', Daß i au faga ta, Du bift mei Weib.

220.

Und wenn ja mei Schätle A Feigebaum wär, Na thät i nuf steiga Wenn er noch so hoch wär.

221.

Und wenn ja mein Schätzle A Rosafranz wär, Na thät i bra beata Wenn er noch so laug wär.

Reine Rose ohne Borner, Keine Liebe ohne Bein: Zum Leid bin i gboren, Es kann nit anders sein.

223.

Ein Säbel, ein Säbel, Ein goldiger Anopf: Dia Mäble find traurig, Dia Jäger find fort: Sind fort, find fort, Sind über de Rhein, Benn se wieder kommet, Na kehret se ein.

224.

Alleweil Brantwein mag i net, Lieber au Wein und au Bier: Alleweil Ein Schäple mag i net, Lieber au brei und au vier. 225.

Alleweil franksein und net sterba Ist fürwahr a harte Bein, A Schägle liebe und net kriega Dees muß no viel ärger sein. 226.

Mei Schatz ift a Schneiber, A Schneiber ift er, Er sticht mit ber Nabel Und schneibt mit ber Scheer'.

227.

Mei Schatz ift a Küfer, A wunderschöns Rind.

Er bindt mir mei Fägle Dag 's gar nimme riunt.

228.

Mei Schatz ift en Orgelist, Er fingerlet wo's ist, Er fingerlet am Läble: Mariele, wo bist?

229.

I woiß, beim Dutzet Teufel, net, Mei ledigs Leba freut mi net; Jet möcht' i wißa, wie = n = es war Wenn i heiratha that.

230.

Wenn älles so gieng Wia's Laub uf de Böm': Wenn nur mal mei Schätzle · Bo Stuttgart ruf tam'!

231.

Und wenn i fo hoch war Bia's Laub uf em Baum, Na fah i mei Schätzle Bo weitem hoamgaun.

232.

A bifiel fein und a bifiel schwarz Und a bifiel falsch ist mei Schatz, A bifiel falsch muß er sein Und so ghört er nut mein.

233.

Hubsch bin i net, reich bin i wohl, Geld haun i a ganze Bentel voll, Siebehundert Gulde, viere bin i schuldig, Drei ghört net mein.

Subscher Bua, feiner Bua, Romm und schnür mirs Mieber zua! Habscher Bua, feiner Bua, Schnür mirs glei zu!

235.

Wenn i a Schat hätt Und a Haus und a Bett, So thät i heirathe, Benn's Niemand han wött.

236.

Geh aufe auf d' Alb Zu brei weiße Schimmel: Und die luftige Buaba Kommt alle in Himmet.

237.

Wenn nur der Teufel gstorbe wär Und i war in der Höll, Und alle Mädle kämet 'rein Und i war Obergsell!

238.

Sei Teufel, sei Teufel, Sei Teufel wer wöll! Es bringt mi kein höllischer Teufel in b' Höll.

239.

Gang i weit auße, so hann i weit hoam, Friß i viel Kirscha, so sch.... i viel Stoan, Gang i dur d' Wiesa, so nett mi der Thau, Und bleib i dahoam und so trieg i toan Fran.

A rothbadner Apfel Der schält sich net roth, Und die Tübinger Mäble Sehet aus wie der Tod.

241.

Meweil lachet mei Schätzle, Alleweil lachet sei Mund, Wenn i wüßt, daß es et lache thät, Na hätt i koin ruhige Stund.

242.

Du hoffärtigs Mäble, Bas haft für a Stolz? Dein Bater gaht ja au Mitsem Krebe\*) ins Holz. 243.

Du hoffartigs Mable Was bilb'st bu bir ein? Du hast en paar Baya

Und dia find net bein.

244.

Bes geh i nimme heim Bis daß der Aufut "Aufut" fchreit; Jet geh i nimme heim Bis daß der Aufut fchreit.

245.

Bald schickt mi mei Bater in d' Scheure naus, Bald schickt mi mei Muoter in Klee, Da kommet zwei lustige Jäger her Und singet vor Freude jubbe!

<sup>\*)</sup> Butte ber Beingartner.

Bater, wann gibst mir benn's Heurathgut, Bater, wann läßt mir's benn schreiba? 's Mäble bes hat mirs schon öfters gesagt, Lebig wöll's nimmer mehr bleiba.

247.

Es schwimmet zwei Fische im Bobesee, Stredet dia Schwänzle in d' Höh: Und wenn i mei Schätzle von weitem seh, Schrei i vor Freude jubbe!

248.

Rur luftig, ihr Buaba, Mit uns hats toin Gfahr, Ma ta no heirathe Im breißigste Jahr.

249.

Unter mein's Bärbeli's Rod Steht a braun Nägelis Stod; Belcher Bua ist so ked, Bricht bas braun Nägele weg?

250.

I und mein Franz Mir ganget zum Tanz, Wenn Niemand meih tanzt, Tanz i und mein Franz.

251.

Gang net in Walt nei, Sind Mörber brinn=6,\*)

<sup>\*)</sup> Mauche Liebchen hangen bem letten Wort einer Reimzeile ein betontes o an, wodurch ber naturliche Accent verruckt wird, wie fpring 6. Diefe Betonung findet fich auch fouft zuweilen, wie einige Beifpiele

Sia hent schwarze Pommerlen, Sia lent's an di spring = o,

252.

Bwifchen meim Saus und beim Saus Geht a breita Strafo: Bitt du mi net, magft bu mi net, Kannft Beiba lafo.

253.

Mei Schat ift a Weber, A Schiffles = Schießó, A hübscher, a feiner, A Mables Liebó.

254.

Soldate sind Herrn, Dia muß ma liebo, Sia könnets halt beger Als Baura Bubo.

255.

Der Metger ins Gan gabt Bill a Kälble faufo, Dia Baura net here geant, Selber frego.

256.

B'hüt' di Gott, liebs Mareile, Jet muß i halt gann wandero, B'hüt' di Gott und wart' a Beile, Häng di an koin Andero!

geigen werben. Ift jenes o die Interjettion, die auf alte Beife wie in Morbio, Feurio (b. i. o Morb, o Feuer!) hinten angehangt worben?

Mei Schatz ift im Thäle Und i auf ber Höh, Drum schau i so gern Ins Thäle eine.

258.

I han en Acerle und a Wiesle Und a Brünnele drin, Wer's Wiesle thut mähe, Wirds Brünwele finde.

259.

Benn i im Bett lieg und bin krank, Ber führt mir mein Schäule zum Tanz? Benn i im Grab lieg und faule, Ber kuft mir sein Zudermanle?

260.

3 bin ja toin Ober-Koin Unterländer, 3 bin a treugbraver Alt Wirteberger.

261.

Beißt du au, wer 3' Stuttgart wahnt? 3' Stuttgart wohnt der König, Der König ist a braver Ma, So geits wenig.

262.

Der Heder und ber Struve Die hanget am-me Strid, Sia könnet net verworga Bor lauter Republid.

3 bin ja meim Bater Sein einziger Sohn, 3 wött ihm sein Sächle Auf eimal verdon.

206.

Dirnbel, mach's Fenster auf, 's Rigele ift für! Hab schon so lang net meh Gfclafe bei bir.

207.

Wölln mer benn gar nimme hanfa, Wölln mer benn gar nimme hoam? Wölln mer benn älles versaufa, Wölln mer benn älles verbaan?

208.

Si Mable, beine Wabe,
Dia gfallet mir so — Heidildum,
Si Mäble beine Wabe,
Dia gfallet mir so wohl.
Wenn i beine Wabe sieh,
Moin i, i steh en Besestiel;
Si Mäble beine Wabe,
Dia gfallet mir so wohl.

209.

I that au gern schneiba in ber Ernt', Wenn nur bes Tenfels 'Nabuda net war; Des Teufels 'Nabuda Berrenkt mir mein Ruda; I that au gern schneiba in ber Ernt', Wenn nur bes Teufels 'Rabuda net war.

Mei Bater hats gfait Und mei Muoter hats bentt, 3 gab en Soldate Zum Leibregiment.

211.

Raufet au Recha Und de Stiel dazua! Benn se net brechet, Na sind se guat.

212.

Da ist's und da leit's Und wer Meßer hat, schneid's, Und wer Gabla hat, sticht's, Und wer Löffel hat, frist's.

213.

Wer Löffel hat, frißt, Und wer Gabla hat, sticht, Und wer Weßer hat, schneid's, Und da ists und da leit's.

214.

Taufend Mal bent i bra Wia mei Schatz tanza ka, Rum und num, hin und her, Wia i's begehr.

215.

Hop hop Mariannele, Dreh di emal um und um! Dreh di zwei drei Mal um Bis i emal zu dir lumm! Hop hop Mariannele, Dreh di emal um.

Steinhauers Blut Thut wunderselten — Heidildum, Steinhauers Blut Thut wunderselten gut.

217.

Und wenn sie's Geld versoffa hent, Na beant se wieder — Heivildum, Und wenn sie's Geld versoffa hent, Na deant se wieder gut.

218.

Ei du mei lieber Ma, Set di au zu mir na, Daß i au saga ka, Du bift mei Ma.

219.

Ei du mei liebes Beib, Set di au an meine Seit', Daß i au saga ka, Du bift mei Beib.

220.

Und wenn ja mei Schätzle A Feigebaum war, Na thät i nuf steiga Wenn er noch so hoch war.

221.

Und wenn ja mein Schätzle A Rosafranz wär, Na thät i bra beata Benn er noch so lang wär.

Keine Rose ohne Dörner, Keine Liebe ohne Bein: Zum Leiv bin i gboren, Es kann nit anders sein.

223.

Ein Säbel, ein Säbel, Ein goldiger Knopf: Dia Mäble sind traurig, Dia Jäger sind fort: Sind fort, sind sort, Sind über de Rhein, Benn se wieder kommet, Na kehret se ein.

224.

Alleweil Brantwein mag i net, Lieber au Wein und au Bier: Alleweil Ein Schäple mag i net, Lieber au drei und au vier.

225.

Alleweil tranksein und net sterba Ist fürwahr a harte Bein, A Schätzle liebe und net kriega Dees muß no viel ärger sein. 226.

Mei Schatz ist a Schneiber, A Schneiber ist er, Er sticht mit ber Nabel Und schneibt mit ber Scheer'.

227.

Mei Schatz ist a Küfer, A wunderschöns Kind. Er bindt mir mei Fägle Daß 's gar nimme rinnt.

228.

Mei Schatz ist en Orgelist, Er fingerlet wo's ist, Er fingerlet am Lädle: Mariele, wo bist?

229.

I woiß, beim Dutzet Teufel, net, Mei ledigs Leba freut mi net; Jet möcht' i wißa, wie = n = es wär Wenn i heiratha that.

**23**0.

Wenn älles so gieng Wia's Laub uf de Böm': Wenn nur mal mei Schätzle · Bo Stuttgart ruf tam'!

231.

Und wenn i so hoch wär Bia's Laub uf em Baum, Na säh i mei Schätzle Bo weitem hoamgaun.

232.

A bifiel fein und a bifiel schwarz Und a bifiel falsch ist mei Schatz, A bifiel falsch muß er sein Und so ghört er nut mein.

233.

Hübsch bin i net, reich bin i wohl, Gelb haun i a ganze Beutel voll, Siebehundert Gulde, viere bin i schuldig, Drei ghört net mein.

Hübscher Bua, feiner Bua, Komm und schnür mirs Mieder zua! Hübscher Bua, feiner Bua, Schnür mirs glei zu!

235.

Wenn i a Schat hätt Und a Haus und a Bett, So thät i heirathe, Wenn's Niemand han wött.

236.

Geh aufe auf d' Alb Zu drei weiße Schimmel: Und die luftige Buaba Kommt älle in Himmet.

237.

Wenn nur der Teufel gstorbe wär Und i war in der Höll, Und älle Mädle kämet 'rein Und i war Obergsell!

238.

Sei Teufel, sei Teufel, Sei Teufel wer wöll! Es bringt mi kein höllischer Teufel in d' Höll.

239.

Gang i weit auße, so hann i weit hoam, Friß i viel Kirscha, so sch.... i viel Stoan, Gang i dur d' Wiesa, so nest mi der Thau, Und bleib i dahvam und so trieg i toan Fran.

A rothbadner Apfel Der schält sich net roth, Und die Tübinger Mädle Sehet aus wie der Tob.

241.

Meweil lachet mei Schätzle, Alleweil lachet sei Mund, Benn i wüßt, daß es et lache thät, Na hätt i koin ruhige Stund.

242.

Du hoffärtigs Mäble, Was haft für a Stolz? Dein Bater gaht ja an Mit-em Krebe\*) ins Holz. 243.

Du hoffärtigs Mäble Was bild'st du dir ein? Du hast en paar Baha Und dia sind net bein.

244.

Jet geh i nimme heim Bis daß der Rufut "Rufut" fchreit; Jet geh i nimme heim Bis daß der Kufut fchreit.

245.

Bald schickt mi mei Bater in d' Scheure naus, Bald schickt mi mei Muoter in Klee, Da kommet zwei lustige Jäger her Und singet vor Freude juhhe!

<sup>\*)</sup> Butte ber Beingartner.

Bater, wann gibst mir benn's Heurathgut, Bater, wann läßt mir's benn schreiba? 's Mable bes hat mirs schon öfters gesagt, Lebig wöll's nimmer mehr bleiba.

247.

Es schwimmet zwei Fischle im Bobesee, Strecket dia Schwänzle in d' Höh: Und wenn i mei Schätzle von weitem seh, Schrei i vor Freude jubbe!

248.

Anr luftig, ihr Buaba, Mit uns hats koin Gfahr, Ma ka no heirathe Im breißigste Jahr.

249.

Unter mein's Bärbeli's Rock Steht a braun Nägelis Stock; Belcher Bua ist so keck, Bricht bas braun Nägele weg?

250.

3 und mein Franz Mir ganget zum Tanz, Benn Niemand meih tanzt, Tanz i und mein Franz.

251.

Gang net in Walt nei, Sind Mörber brinn = 6, \*)

<sup>\*)</sup> Mauche Liedchen hangen bem letten Wort einer Reimzeile ein beton= tes o an, woburch ber naturliche Accent verrudt wird, wie fpring 6. Diefe Betonung findet fich auch fonft zuweilen, wie einige Beifpiele

Sia hent schwarze Pommerlen, Sia lent's an di fpring = 6,

252.

Bwifchen mein haus und beim Saus Geht a breita Strafo: Witt bu mi net, magft bu mi net, Rannft bleiba lafo.

253.

Mei Schat ift a Weber, A Schiffles = Schießó, A hübscher, a feiner, A Mäbles Liebó.

254.

Soldate sind Herrn, Dia muß ma liebo, Sia könnets halt beger Als Baura-Bubo.

255.

Der Metger ins Gan gabt Bill a Kalble faufo, Dia Baura net here geant, Selber frego.

256.

B'hut' di Gott, liebs Mareile, Jen muß i halt gaun wandero, B'hut' di Gott und wart' a Beile, Hang bi an koin Andero!

seigen werben. Ift jenes o die Interjektion, die auf alte Beife wie in Mordio, Feurio (b. i. o Mord, o Feuer!) hinten angehängt worden?

Mei Schatz ift im Thale Und i auf ber Höh, Drum schau i so gern Ins Thale eine.

258.

I han en Aderle und a **Biesle** Und a Brünnele drin, Ber's Wiesle thut mähe, Birds Brünnele findé.

259

Wenn i im Bett lieg und bin krank, Wer führt mir mein Schäple jum Tanz? Wenn i im Grab lieg und faule, Wer kuft mir fein Zudermaule?

260.

3 bin ja koin Ober-Koin Unterländer, 3 bin a treugbraver Alt Würteberger.

261.

Weißt du au, wer 3' Stuttgart wahnt? 3' Stuttgart wohnt der König, Der König ist a braver Ma, So geits wenig.

262.

Der heder und ber Struve Die hanget am=me Strid, Sia könnet net verworga Bor lauter Republid.

Und i ta nit flattire Und i hau's nit bei mir, Und i hau 's in meim Kaste brin, Im-me Papier.

264.

A lustiger Gärtner Treibt ällerlei Spiel, Bei Tag mit der Schore, Bei Nacht mit-em Stiel.

265.

Die einen Schäfer liebt, Die hat zwei Glud, zwei Glud, Kriegt mit-em Steden Schläg' Und mit ber Schipp.

266.

Der Schneider der stiehlt Und der Schuster schiebt ein, Und 's Müllers sein Rehrwisch Langt au so weit 'nein.

267.

Mein Schat ift a Metger, A faubers Bürftle, Er bringt mir auf b' Nacht. A guats Leberwürftle.

268.

Mein Schatz ift a Metzger, Er rubelt im Bluat, Kurasche wie a Tenfel Und Gelb hot er gnuag.

Unfer Herr Pfarr'r Der Heibekreugstern, Hat's Lieba verbota Thut's felber fo gern.

270.

Ei herziger Schmid Um was i di bitt: I hann a schöns Schätzle, Bernagel 's mir nit!

271.

3 haun a schöns Schätzle Bom feinste Papier: 's hat hinten en Orgel Und vorne 's Klavier.

272.

Auf der Alb ist gut leba,
Auf der Alb ist gut sein,
Da red't mir koin Pfarr'r
Und koin Schulmeister drein.

273.

Mei Schatz ist a Metger, A Kälblistreiber, Er ist mir viel lieber Als tausend Schreiber.

274.

Dort broba auf jenem Bergle. Bo ber Wind so start geht, Da reitet ber Pfarrer Daß 's Eise weg fährt.

Bruder lustig, Bruder lustig! Heut ist der lest' Tag; Und a mancher that tanza, Jetz liegt er im Grab.

276.

's Franzele hat en Amfele . Wenn i's angud, na lacht's, Und der Teufel möcht wißa, Wer des Amfele hat 3'macht.

277.

Mei Bater hat gfait, I foll Rüba rupfa, Jey haun i verftanba; I foll b' Mäble ftupfa.

278.

Gelt Schätzle, mei herzle ift schwer, Und gelt Schätzle, 's bein au; Und i muoß von dir scheida Und du von mix au.

279.

3 scher' mi nir um bein Butter, 3 scher' mi nir um bein Ras, 3 scher' mi nir um bei Schähle, 3 han selber a schöns.

280.

Herzigs Schätzle breb bi, Laß mi zu bir 'nei! Mach mir uf bei Läble, I will bei Schlafbua sei.

Jet gang i nans in grüne Wald, Laß en Juhfchrei daß es knallt; Was frag i nach der Welt Und nach deim biste Geld.

282.

D' Hafelnuß find zeitig, Aber us net braun: Dia schine Mäble tanzet, Dia wuste bleibet ftann.

283.

Drei rothe rothe Banbele, Drei rothe rothe Banb: Wie bauret mi mei Schätzele Mit seiner bofa Hand!

284.

Mei Schat hat mir en Ruß gea Und der hat mir gschmeckt! Und i wött, daß i no fo ein'n Bon meim Schat hätt.

285.

Ach wie verlagen Bin ich auf biefer Welt, Beil ich muß lagen Bas meim Berg gfällt.

286.

Mei Schatz ist a Schneiber, A Schneiber muß fein, Er macht mir a Leible Und Tittle brein nein. 287:

Harfe und Zitterschlag Das ist a schöns Spiel: 3 hau scho oft Zitter g'schlaga Schähle bei dir.

288.

Schön bin i net, reich bin i wohl, Gelb haun i a ganze Bentele voll. "Wie groß mag bei Bentele fein?" Es geben boch brei Heller 'nein.

289.

3 bin halt a Maurer Drum bin i veracht't, Der Teufel foll's hola Wer b' Maurer veracht't.

290.

Daß i di gar nit mag, Des ist verloga, Aber bei falsches Herz Hat mi betroga.

291.

Daß i di gar nit mag, Sell fag i nit; Aber zu dir ins Bett Leg i mi nit.

292.

I und du find für einander, I und du find beide gleich, I bin schwarz und du nit weiß, Darum find wir beide gleich.

3 und bu find für einander, 3 und du find beide gleich, 3 bin arm und du nit reich, Darum find wir beide gleich.

294.

Wenn i lieberlich bin, Was gehts anber' Leut an? Frau Wirtin, schenk sie ein, Daß i austrinka kan.

295.

Wenn i austrunka hab, Schreibs oben an d' Thür, Daß 's Jedermann sieht Daß i liederlich bin.

296.

Hinterm Ofa pfeifet Mans, D' Mable machet alle Strauß', D' Buba rüdet alles bra Daß ber Spielma geiga ta.

297.

Wie machet bie Bede Die Weden fo Kei! Sie meinet, fle bringets In Ofa net 'nei.

298.

I hann a Schätzle, Aber et mei eiga; I hann=er wölla Bira bringa, Aber keine taiga.

Kohlrabeschnitz, Kohlrabeschnitz, I han mein Schatz im Bett verwischt! Ift bes net a lustigs Ding, Wenn ma be Schatz im Bett bein findt! 300.

Hinterm Dfa ifts siedig heiß, Hinterm Dfa hats Hitz: Wenn mir mei Bater tei Gabel geit, Friß i kein einzige Schnite.

301.

Wenn i bran bent, möcht' i weine Ob bem liebe Blat, Wo=n=i '8 lett Mal bin g'stande Bei meim liebe Schat.

302.

Heißa, hopfa, Mir ist's wohl! I hau foa Geld Und brüechts fo wohl!

303.

Mi schläfert, mi schlummert, Mi schläfert aso, Wär' i in meim Bettle Wie war mirs so wohl!

304.

Wär' i in meim Bettle` Und hätt a schöns Schägle, Wie wär mirs, wie wär mirs, Wie wär mirs so woh!!

Nur auße, nur auße, Nur auße mit mir! Lei Wensch ta mi leiba, Was thu-r-i benn hier?

306,

Auf ber Alb bin i gwea Und han Haber gschnitta, Da hat ma des Hechinger Glödle glitta.

307.

Des Hechinger Glöcke. Des läutet fo schnell, Drum tanzet die Hechinger Mäble fo schnell.

308.

Es leit (liegt) a Mable im Graba brin, Sie meint, fie sei verborga, Jest kommt a Bna ganz schnell baber, Und wünscht en guta Morga.

309.

Mei Schatz ist a Flözer, A Langstiefel-Ma, Er fährt mit ber Stange Ins Unterland 'na.

310.

Mei Schatz ist a Schreiber, A Schreiber muß sein, Er schreibt mir a Briesle, Sein Herzle sei mein.

Bu bir bin i ganga Durch Heda und Busch; Zu bir gang i nimme, Ma hat mi verwischt.

312.

Saft g'meint, bu feist schon, 's ift aber net wahr; Haft grasgrine Bada Und fucherotha Haar.

313.

Luftig find bia Baurabuba, Luftig find bia Bauraknecht, Bann fe nimme fahret könnet, Standet fe nan und schiebet recht.

314.

Des Mäble, dui Dinge, Hot so en Stolz, Dui moint ihre Arm' Seiet von Burbaumholz.

315.

Des Braunbier ist bitter, Der Wein ber ist suß, Jetz leg' i meim alta Schatz D' Händ unter b' Filf!

316.

Schatz sei net so traurig Und mach, koin so Gsicht, Du berfft mi net lieba Wenn du mi net witt.

So lieb wie mir mein Leben ist, So lieb ist mir mein Schatz, Und wenn i 3' Nachts um zwölfe komm, So macht se mir no Blatz.

318.

Juhhe Bitrijux im Bett, I haun an brinna g'hett! I haun an brinna g'hett, Mein Fuß im Bett.

319.

Han i mal en guota Wetzstoan! D' Leut saget, i foll'n wegboan; Sui aber sait, i soll'n b'halta De Wetzstoan, ben alta.

320.

Mein Schatz ist im Bett Und hat d' Ängelen zua, Und i uf der Gaß Bin a lustiger Bua.

321.

Bann's regnet gibts Bager, Bann's schneit so gibts Gis: Zwei Mable zum Lieben Das toft't gar en Fleiß.

322.

Dein Schatz thut trute, Jetz tauf i en Mutze, En Banbele bran Daß i au trute kan.

Mein Schatz ift koin Zuder, Wia bin i so froh, 3 hatt 'en verschlotzet,' Jetz hann i 'n boh no.

324.

Mein Bater hat gfait I foll nimme naus gann, Er wöll' mir dia Mäble In's Haus komme laun.

325.

Wann mir der Pfarr'r toin Weib net geit, So woiß i mir en Rath, Na gang i in sein Garta 'nein, Berderb' em de Salat.

326.

Schwarz ist ber Teufel Und haarig ber Bär, Set du mein schöns Mäble Di nu zu mir her!

327.

Mein Schatz ist a Gärtner, A Gärtner foll 's sein, Er bindt mir a Sträußle Und Bergißmeinnicht drein nein.

328.

Ei ei, wie schmeißt mer bie Beiner so rum, Ei ei, wie heulet die Hund'! 3 hau so gar a schöns Schätzle g'hett, Komm aso lieberlich brum.

Pfeffinger Möblen Hent Töffelen au, Sia kostet drei Batza, Hat koina koin Man.— Wenn sie oin hätt', Ra hätt sie koin Bett, Sia purzlet und wahlet Uf Grumbira : Säd.

330.

Äpfel und Bira Haun i gnuag, Wenn i will So find sie guat.

331.

Hinter meins Baters Bacofle Staht a Waldbruder, Benn er a schöns Mädle sieht, Thut er wia's Luber.

332.

Wött lieber, wött lieber In d' Donau springa, Als a Mävle, als a Mävle Zum Lieba zwinga.

333.

O lieber Herr im Himmel Bas hent mir denn daun, Daß du uns arme Schwoba Bitt nimme leaba laun.

Mei Schatz ber ist trutig, Ist verzürnt mit mir, Dia Lieba ist brocha, Wer kan se macha?

335.

Der Schneiber kan se macha, Aber na ist se nau gflickt; Und jest wünsch i meim alta Schatz Zu em Andere Glück.

336.

Drei Täublen im Walb Und die Flügelen find klein: Jetz lieb i mein alta Schatz Wieber aufs Neu.

337.

Drei Täublen im Wald Und die Flügelen find braun: Jet könnt' i mein alta Schat An wieder haun.

338.

Golbener Apfel, Silberne Bir': Schönfter Schat, War' ich bei bir!

339.

hui hui Bögele, Du fleiner Bagerstelz, Wie knappet bir bein Wäbele Und haft en Dred koin Gelb.

Pommerle, beiß mi net, Bill mi net a! Bo-n-i am liebste war', Derf i net na.

341.

Schuhmacher, mach mer d' Schüeli nett, Fälleberi und Fällebera,
Schuhmacher, mach mer d' Schüeli nett,
Falleberi und Fallebera!
Borne spit und hinten rund
Fälleberi und Fällebera,
Daß i balb ein Ma bekumm,
Falleberitumba.

342.

über b' Matte bin i ganga, Ha Blümeli gsucht, Ha koine gfunda, Do hett i bald gflucht.

343.

Mir ist vögeliwohl Benn i nit wibe, I g'seh's mim Brueder a Wie 'n er muß lide.

344.

I wött, es war Nacht, Mis Bettli war g'macht; 's mußt Niemert brin liege Weber i und mein Schatz.

(Dr. 341 - 344 find aus bem Ranton Margau.)

Wenns amal Samftig ist Sonntig ists glei, Aber bis 's Samftig ist Braucht's a G'schearei. \*)

346.

Ei ei ei, was hann i gliderlet, \*\*) Ei ei ei, was hann i thau! I han da Better Michele Zuam Läble eine g'lau.

347.

Schwarze Marausel, Wo ist benn bei Ma? Dort braußen, bort braußen, A Stüdle voran.

348.

Ans ift das Lieble Und aus ift der Tanz: Ei Mädle, hol Waßer Und wasch-mir mein' Hand.

349.

Gang aufe auf b' Alb Und treib' runter bia Küh: 3 haun a schöns Schäple, 's ift aber net hier.

350.

Mei Bater hat gfait, I foll beger haufa,

<sup>\*)</sup> Biel Befens, Aufhebens, auch G'fchur genannt.

I foll b' Rata verkaufa, Soll felber maufa.

351.

Bet haun i 's so g'macht, I han beffer ghauset, Und han d' Raya verlauft Und han selber g'maufet.

352

Dort broba uffem Bergle Da staht a Franzos: Wo er a schöns Mäble sieht, Gabt er brauf los.

3**53**.

Und emal haun i 's dau, I wills nimmer mehr waga, Sonst berf i an der Hochzig Kei Kränzle mehr traga.

354.

Wie wurd mire noch gehn, Net reich und net schön, Rein Bater, feine Muoter, Kein Schätzele mehr!

355.

Hopfa ber Walb ift schwarz, I hann en falfcha Schat; Hatt' i bes Ding gewüßt, Daß mei Schat so falfch ift, Hatt' i mei treues Herz Ret an ihn g'rüdt.

A niegel nagel neues Häusle Und a niegel nagel neues Bett, Und a niegel nagel neues Schätzle, Bernagle mirs net!

357.

Sang mer weg von meim Läble, Sang mer weg von meim Bett, Du könntest mir was macha Das Hand' und Füse hatt'.

358.

Alleweil Apfel, Apfel, Apfel, Alleweil Apfel, Bira 'ra: En anders Schätzle muß i habe, 's mei gaht nach Amerika:

359.

Hopp Anna Mabel, tanz mit mir, Drei Butelle Bier zahl i dir, 3 han en Bridel Wurst im Sad, Den triegst auf b' Nacht.

360.

Es regnet und es schneit, Es geht ein kühler Wind, Und wenn der Teufel d' Mäble holt, So ist es au koi Sünd'.

361

Sechs Apfel um en Kreuzer, Die Stiele find roth: Die Rotweiler Buaba Sind gut gnug für d' Noth.

's Bürstebinders Annele Und 's Häfnermeisters Sohn, Dia hent enander g'nomma Unterm Birabom.

363.

Die Mutter tam gesprungen Und schreiet überlaut: Biktoria, Biktoria, Mei Annele ift a Brant.

364.

Ei du mei alte Sara, I weiß a Staara-Rest; Es ist mir et um d' Staara, Es ist mir nur um's Nest.

365.

Der Teufel foll's hola Ber b' Maurer veracht't; Benn b' Maurer net wäret, Kei Hänsle würd' g'macht.

366.

3 und mei altes Beib haufet icon lang, haufet icon fieba Jahr, hent no tei Pfann'.

367.

So Bnaba wia iahr find Kommet viel in mei Haus, So schmeißt ma viel tausend In's Spilwaßer naus.

Couds, Bolfflicher.

Der Wein der ist füß Und i trint a so gearn: Will 's Hänsle verkaufa, Will Kronewirt wearn.

369.

Mir ist es wieseleswohl, Wie ist es bir? "Wir ist es gar net wohl, I möcht a Bier."

370.

Zwei Berg und zwei Thal, Zwei Rößle im Stall, Zwei Liebe im Bett, Aber kuffa berf ma net.

371.

Bier Rößle am Wage, Der Wage ift schwer, Die Rößle find mager, Der Beutel ift leer.

372.

Dort brunten im Thäle Wo's Waßer so fließt, Dort lieb i met Schätzle Wo b' Leut so verbrießt.

373.

Der Müller thut mahle, Die Räble gehn 'rum: Mei Schat ift verzürnet, Boafit Niemand, worum?

4

Scheiden von der Liebe weg Ist ein bittres Kraut; Bust ich wo's wachse that, Ris ichs heraus.

375.

Mei Schat ift a Metgerknecht, Das ist mir au et recht, Beil er a jebe Kna Angreifa thuat.

376.

Und dreizehnt halb Schneiber Wiegen vierzehnt halb Pfund, Und wenn sie's et wägen, So sind sie net g'fund.

377.

Haft nur ein einzigs Rüale Im Stall brinne ftau, Und der Jud nimmts am Bändel Und lat's nimme gan.

378.

Mei Schatz ber ist fauber Bom Fuß bis zum Kopf, Am Hals hat en en Maser, Des hoaft ma en Kropf.

379.

Mei Schätzle ist schön, Ist schöner als i, Hat a schweeneißes Leible, Aber gfebm hann i's nie.

••!

Durch be Wald bin i gunga Und hau Wieda gschnitta, Und da hat ma des hirschauer Glödle g'litta.

381.

Und des Hirschauer Glödle Des hallt ja so hell, Drum sieh i au die Hirschauer Mädle so gern.

382.

Heut Nacht hat's mir träumt Und ber Traum hat mi gfrent, Und wega bem haun i Mei Häfele umkeit.

383.

Mei Schatz ist a Mahter, Er mahlt mir mei Gsicht, Er mahlt's mir so schön Daß 's toam Mensche gleich sieht.

384.

Was frag i na eme Grofche, A Grosch ist toa Gelb: Und was frag i na 'me Mäble, 's gibt gnuag auf der Welt.

385.

Sechs Paar Schuh und sechs Paar Toffla Hann i zua meim Schatz verloffa; Sechs Paar hin und sechs Paar her, So tei schöne trieg i mehr.

Es hat mi mei Lebtag Richts aso keit, Als daß mi mei Schäsle Am Samstig aufgeit.

387.

Ha hi und ha ho! I leb eineweg no, Wenn schon mei Schatz heuret, I fa en andre friegó.

388.

Ha hott! und ha hist! Und mir keiner hold ist, Und mir keiner nah goht Und i nichts bernah frog.

389.

O bu hoffartigs Bürftle Mit beim Apfelschnig! 's ift au et alls Silber Was um bi rum gligt.

390.

's ift au et alls Silber, 's ift an et alls Gold, Du hoffartigs Burftle, Was hoft für en Stol3!

391.

Tuttlinga, Balinga Spaicha zua — Hot a Mancher a Gaisle, Hatt lieber a Kua.

Hell auf in be Wind nauf, Ins Miller-stüble! Wenn i Kraut toch, wenn i Kraut toch, Kriegst au a Schüble.

393.

Hent bin i treuzwohlauf, Morga ftebenei gar et auf, Bis mir mei Meister schreit: Schlingel, steh auf!

394.

Hätt bei Gans mei Gans et bisa, Hätt mei Gans da Flügel no; Hätt sie et berneba — Wär der Kübel eba voll.

395.

's ift einer gstanda An's Baurahaus-Ed, Hat gworfa mit Stein, Hat d' Maged verwedt.

396.

Der Nuibaur ist tomma, Hat deutsch mit em g'redt: "Ei Roßtnecht, gang hoam Und laß d' Maged im Bett!"

397.

Der Teufel ist gstorba, Der Hansel lebt noch, Und i nimm en uf b' Achsel Und schmeiß en ins Loch.

Und alleweil a bisse lustig Und alleweil an trenzfidel, Der Teufel ist gstorda, 's kommt Niemand in d' Höll.

399.

A Schüßele und a Häfele Ist äll mei Heirathsguat, Na lad i's uf a Wägele Und fahr em Teufel zua.

400.

A Schüfele und a Häfele Ift all mei Ruchegichirr, Jetzt schreib i's uf a Täfele Daß i net verirr.

401.

Klein bin i, klein bleib i, Drum bin i veracht't: Jest will i ftubira, Will werba a Bfaff.

402.

Dort broba uff-em Bergle Sind b' Holzäpfel so grün, Und b' Hirrlinger Buaba hent Wada wia b' Hear. (Bühner.)

403.

Mei Schat ist a Bed, Hat Meal und hat Säd, Und hat a weiß Wämmeslé Und hoaßt Zacharelé.

A Rosenmareile Und a Bändele dra: Was frag i na der Schwieger, Wenn mi nan der Sohn ma. (mag.)

405.

's ist kei Tannle so hoch, Daß kei Bogel drauf pfeift: 's ist kei Mable so fromm, Daß kei Bua zua em leit.

496.

Mei Schätzle hat a Häusle, Staht nah an ber Straß, Und en Sprung über b' Gärte, Und en Sprung über b' Zäun, Und en Sprung in's Schätzle's Läble: Steh nur auf und laß mi 'nei! Frühlings= und Liebeslieder.



•

## 1. 3m Frühling.

1.

Jest fängt das schöne Frühjahr an Und Alles fängt zu grünen an Auf grüner Heid' und überall.

2

Es blühen Blümlein auf bem Felo, Sie blühen weiß, blau, roth und gelb, Es gibt nichts Schöners auf ber Welt.

3.

Jetzt geh ich über Berg und Thal, Da hört man schon die Nachtigall Auf grüner Heid' und überall.

4

Und wenn ich über die Heibe geh, Da fingt ein Lerchlein in der Höh Wo ich zu meinem Schäple geh.

5.

Und wenn sich alles lustig macht Und ich von meinem Schlaf erwach, Geh ich zum Schätzle bei der Nacht.

6.

Und als ich vor's Schlafzimmer tam, Da hört' ich schon ein'n andern brin, Da fagt' ich, baft ichs nimmer bin.

Best b'hut bich Gott, herzliebster Schat! Du haft mir oft bie Thur aufgmacht, Drum wunsch' ich bir jest gute Nacht.

8.

Jest geh ich in ben grünen Walv, Such' mir bort einen Aufenthalt Beil mir mein Schätzle nimmer g'fallt.

9.

Best leg ich mich ins Fererbett Bis über die Dhren zugebeckt, Bis mich ein neuer Schatz ausweckt.

Aus Burmlingen und Ricbingen.

## 2. Waldluft.

١.

Was kann einen mehr ergötzen Als ein schöner grüner Wald, Wo die Böglein lieblich schwätzen Und die Thiersein sich aufhalt'n! Fort mit dir, schöns Blumenseld, Der Wald ist, der Wald ist, Der Wald ist meine Lust und Zelt.

2.

In den Wald thun sich verlieben Raiser, König, Fürst und Herrn, Wenn mich thut ein Kreuz betrüben Nehm' ich da eine Labung her. Dieß ist meine Medecin, Macht mich gesund, macht mich gesund, Macht mich gesund wann ich traut din. 3.

Rommt der Haas und thut mich sehen, So ist es meine größte Freud, Bor Schrecken thut er stille stehen, Weint, es sei seine letzte Zeit. Rehrt sich um, salvirt sich bald Wiererum, Wiederum, Wiederum in den dicken Wald.

Ā

Wenn der arge Fuchs mich spüret Wenn ich rausche in dem Laub, Wenn er nur mein Schnausen höret, Macht er sich gleich aus dem Staub, Macht bei sich bald diesen Schluß: Weit davon, weit davon, Weit davon, Schuß.

- 5.

Wenn ich seh die Rehlein scherzen Und die Hirschlein Paar und Paar, Freut es mich von ganzem Herzen Wenn ich seh die liebe Schaar, Wenn sie springen bald da, bald dort, Bald stehen sie, bald stehen sie, Pald stehn sie still, bald laufen sie sort.

6.

Wann die heißen Sonnenstrahlen Ganz ermatten alle Thier', Daß sie vor Hig' danieder sallen, So mach' ich mir im Wald Quartier Und ded mich zu mit Laub und Aft, Daß ich ruh, daß ich ruh, Daß ich ruh auss allerbest.

Aus Burmlingen. Bergl. Hoffmann Schlef. G. 209.

#### 3. Maienlied.

Wer sich des Maien freuet Zu dieser heilgen Zeit, Der geh zu Jesu Christo Der in dem Maien leit leit leit,\*) So find't er wahre Freud.

Der Maien ben ich meine Das ist ber liebe Gott, Er hat für uns alleine Gelitten Schimpf und Spott Spott Spott, Dazu den bittern Tod.

So gehen wir jum Kreuze Und febn ben Maien an, Er steht in voller Blitte Daß 's tropfweis von ihm rann, Bis ju ber Erbe rann.

Den Maien thu umfangen, Umfang ben heilgen Baum, Daran bein Heil thut hangen, Dein Schatz und Bräutigam gam gam, . Dein Schatz und Bräutigam.

D Chrift, herzu thu kommen, Sieh an ben Heiland bein, Sieh wie fein' Farb benommen Dem Maienblimelein, Dem eblen Reiselein.

<sup>&</sup>quot;) liegt.

Im gang'n gelobten Lanbe Davon die Schrift uns fagt, Rein folder Baum gestanden Der folde Früchte tragt; Drum fei Gott Dant gefagt.

Die Frucht die hier thut hangen hat eine folche Kraft, Daß sie das Gift der Schlangen Aus Leib und Seel' abschafft Durch ihr'n so edlen Saft.

Sieh an, o Christ, ben Maien, Er steht in voller Blüt', Soll dieß dich nicht erfreuen Daß Gott bein höchstes Gut Dich also lieben thut?

Schau, wie die Seit' durchstochen Mit einem scharfen Speer, Schau, wie sein Herz gebrochen, Schau wie sein Blut abfließt fließt fließt, Und alle Welt begrüßt.

Aus Burmlingen. Dieß Lieb wurde früher in und außer ber Rirche gefungen und wird noch jest am Borabend bes Maitags auf ber Gaße in zahlreicher Gefellschaft angestimmt. Bergl. Uhland, Alte hoch- und niederbeutsche Bollslieber. Stuttgart und Tubingen. 1844. C. 878 ff.

# 4. Frühlingelieb.

Bei schöner Frühlingszeit Da ift alles voller Freub. Die Böglein thun schor fingen Thun sich in die Höhe schwingen, Das ist eine große Frend Bei schöner Frühlingszeit.

Kaum bricht bas Frühjahr an Hört man bas Bachtlein schon, Ganz lieblich thut es schlagen, Ich kann's ench nicht versagen, Das ist eine große Freud' Bei schöner Frühlingszeit.

Alles fteht in schönfter Bift' Alle Bäum' und Feld'r in Zier; Im Feld und auf den Auen Kann man die Luft beschauen, Das ift eine große Freud Bei schöner Frühlingszeit.

Jest kommt eine andre Zeit Wo man das Korn abschneidt; Das Korn führt man in die Schener, Das Unkraut in das Feuer, Jest schweigt der Kukuk still, Lein Bogel singen will.

Jest kommt eine andre Zeit Bei kalter Winterszeit; Die Blätter find abgefallen, Es hört schon auf zu prahlen, Jest schweigt ber Rukuk ftill, Rein Bogel singen will. So gehts mit allem Fleiß Bei schwarzer Tobes-Leich'; Die Böglein müßen schweigen Auf ihren bürren Zweigen, Die Blätter fallen ab, Der Mensch muß in bas Grab.

Dort werd' ich zugebeckt, Mein Nam' wird ausgelescht, Ich bin der Welt ein Grausen, 's wird heißen: bleib darausen Mit deinem Todsgeruch! Dit deinem abscheulichen Geruch!

D Ingend, dieß betracht', Den Frühling nimm in Acht! Eine Zeit lang tannst floriren, Dann wirds heißen: gleich marschiren Fort in die Ewigkeit Wie's dir dein Gott bereit't!

Aus Burmlingen.

# 5. Aufs Jahr.

1.

Auf bieser Welt hab ich keine Freud, Ich lieb ein'n Schatz und der ist weit, Und wenn ich von ihm reden har' So thut mirs Herz im Leib schon weh.

2.

Wer ift benn brauß und klopfet an, Der mich so leis ausweden kann? Es ift ber Bergallerliebste bein, Drum steh nur auf und lag mich ein!

3.

Ich fteh nicht auf, laß dich nicht ein, Du könnt'st heut Nacht mein Unglud sein, Mein Unglud könnt'st du werden So lang ich leb auf Erden.

4.

"So lang kann ich nicht stehen brauß, Die Morgenröthe geht schon auf, Die Morgenröth, zwei helle Stern, Und zu meim Schatz da wär' ich gern."

5.

Drauf reicht' fie mir die weiße Hand Und fieng gleich an zu weinen: "Weine nicht, weine nicht, schöns Schätzle mein, Aufs Jahr follft du mein eigen fein."

6.

Mein eigen sollst du werben So lang ich leb auf Erben, So lang ich leb auf Erben Sollst du mein eigen werben.

> Aus Zefingen und Raislach im Schwarzwalbe. Bergl. ten Anfang bei Goffmann Schlef. Bolfelieber, 1842. S. 160. Simrod Deutsche Bolfeliever, 1851. S. 226 ff.

#### 6. Berführ' mich nicht.

1.

Jest kommt die Zeit, daß ich wandern muß, Ach Schatz, jest lebe wohl!

"Bann thust bu wiederum kommen Dag du mich erfreuen thust?"

2.

Und wenn ich wiederum sommen thu, Ach Schatz, was nutt es dir! Eine kleine Weil thu ich dich lieben, Aber heirathen thu ich dich nicht.

3.

Und wenn en mich nicht heirathen thust, Ach Schatz, verführ mich nicht! Ich bin ein wadres Mädchen, Ach Schatz verführ' mich nicht.

4.

Und wenn ich dich verführen thu, Die Schuld ift felber dein; So oft ich nur gekommen bin, Haft du mich gelagen herein.

5

Und daß ich dich eingelaßen hab Das macht die Lieb und Treu; Ihr laßt die Hasen laufen Ei, die man schießen soll.

6.

Ei Mäble feib ihr staareblind Ober seht ihr fonst nicht wohl? Ihr lagt ben Hasen laufen Ei, ben man schießen soll.

7.

Die hafen bie man schiefen foll Die laufen in ben Balb; Schöne Mäbel muß man lieben, Aber eh sie werben alt.

8.

Und wenn fie alt und buckelig find, Boller Runzeln im Gesicht, Da fpricht einer zu bem andern: Nimm sie bu! ich mag sie nicht!

a

Und wenn fie alt und budelig find, Boller Runzeln überall, So legt man fie in eine Kanon Und schießt fie über Berg und Thal.

Mus Bubl.

Bgl. Soffmann Schlef. B. C. 175. Riebler, aus Defau E. 198. Simrod G. 312; nur hat ter Boltsmund bier Etr. 6 aus ftaarblint, "fternenblind" gemacht.

# 7. Liebestlagen.

1.

Du engelisch Kind, Du bist von Angesicht Falfchlich gefinnt, Denn du bist von Stein, Läftest mich nicht zu dir ein, Ach wie kannst du so graufam fein!

•)

Dein rosenrother Mund,
Deine schwarzbraunen Äugelein Haben mich verwundt,
Berwundt so sehr
Durch das Konträr,
Beil du mich nicht mehr lieben thust
Als wie vorber.

3.

Den letten Kuß Den ich dir geben thu, Beil ich fort muß, Lebe wohl! gebenk an mich, Daß keiner dich so treu mehr lieben thut Als wie ich dich.

Aus bem Schwarzwalbe.

#### 8. Soldatenliebe.

1.

Feins Madchen tran nur nicht, Trau keinem Solbaten nicht! Denn er wird dich schon verführen, Deine Ehr' wirst du verlieren, Glaubs nur sicherlich.

2.

Bo ift benn ber Solbat Der mich verführet hat? Er ist schon längst marschiret, Eine andre wird karessiret, Er ist nicht mehr ba.

3.

Soldaten hab ich lieb Trotz bem, der mich betrübt, Beil sie so lustig sein Und allzeit brav durstig sein, Darum lieb ich sie.

Mus bem Schwarzwalbe.

#### 9. Bas hilfts.

1.

Wenn ich über die Gaße geh, Schauen mich die Leut' so an, Machen mir ein freundliche Gesicht, Freut es mich den ganzen Tag.

.,

Ach Schatz, wenn du zum Tanz willst gehn, Tanze nur einen Tanz mit mir! Ober tanz mit meinem Kameraden, So haben wir Pläsir.

3.

Was machts, daß du so traurig bist Und du so gar nicht lachst, Ich seh es beinen Auglein an Daß du geweinet hast.

4.

Warum follt' ich nicht weinen Und auch nicht traurig fein? Ich trag ja unterm Herzen Ein Keines Kinvelein.

7

Wegen bessen barfst du nicht weinen Und auch nicht traurig sein, Ich will bich schon versorgen Und auch der Bater sein.

6.

Was hilft mich all dein Berforgen Wenn ich meine Ehr' nicht hab, Ich wollt', ich wär gestorben Und läg' im kühlen Grab. 7.

Was wär's, wenn du gestorben wärst Und lägst im kühlen Grab? Deine Ehr' thät dir verfaulen Bis an den jüngsten Tag.

Aus Derendlingen und Groß = Heppach.
Bergl. einzelne Strophen im Bunderhorn I. S. 210.
Hoffmann Schlef. S. 105. Simrock S. 324.
Strophe 6. J. 3 heißt auch:
Deine Händlein müßten faulen.
Auf die zweite Strophe folgt auch wohl tiefe:
Ach Kamerat, wenn tu zum Tanz willst gehn,
So trink ein guts Glas Wein,
Und brings tem schwarzbraunen Mätchen zu,
's ist so dein lieber Schap.

# 10. Die Ertappte.

1

3ch habe mein feins Liebchen Schon lang nicht mehr gefehn, 3ch fah fie gestern Abend Wohl vor ber Thüre stehn.

2.

Sie fagt, ich foll fle kuffen, Die Mutter barfs nicht wißen; Die Mutter nahm's gewahr, Daß Jemand bei ihr war.

3.

"Ach Tochter, willft bu freien, Es wird bich schon gerenen, Gerenen wird es bich, Wenn du verheirat't bist.

4

Wenn andre junge junge Mäbichen Mit ihren zarten weißen Häubichen Bohl auf den Tanzboden gehn, Wohl auf den Tanzboden gehn:

5.

So mußt bu junges junges Weibichen Mit beinem weißen Häubichen Bohl vor ber Wiege stehn, Bohl vor ber Wiege stehn;

6.

Mußt singen: Ri — Ra — Rizichen, Schlaf ein, mein liebes Frizichen, Schlaf ein in süßer Ruh, Schließ beine Änglein zu!"

7.

Ach hätt' das Feuer nicht so sehr gebrannt, So wäre die Liebe nicht, so weit entstammt; Das Feuer brennt so sehr, Die Liebe noch viel mehr.

8.

Das Feuer kann man löschen, Die Liebe nicht vergeßen; Das Feuer brennt so fehr, Die Liebe noch viel mehr.

Aus Raiw. Bergl. Bunderhorn III. C. 73. Soffmann Schlef. E. 144.

# 11. Frau Nachtigall.

1.

Nachtigall, wo ist gut wohnen? An der Linden bei ber Donau. Bei ber schönen Frau Nachtigall; Gruff mir mein'n Schatz viel taufendmal!

2.

Rachtigall, ich feb bich laufen, An der Donau thuft du faufen, Tauchft darin bein Schnäbelein, Meinst, es sei ber beste Wein.

3.

Rachtigall, ich hör' dich fingen, Da möcht' mein Herze mir zerspringen; Nachtigall, sag es mir wohl, Wie ich mich verhalten soll.

4.

Thu bein Herz in zwei Theil' theilen, Komm herein, ich will bir's heilen! Du haft nicht Ursach stolz zu fein, Schau nur in bein Herz hinein!

5.

Gelt, du hast mich wollen fangen, 's war schon längst ja bein Berlangen; Aber jest ist alles aus, Der Bogel ist geslogen aus.

Mus hemmentorf. Bergl. Gimrod. G. 222.

#### 12. Die brei Rofelein.

1.

Jest gang i an's Brünnele Trint aber nit, Da such i mein herztausige Schat, Find en aber nit.

2.

Da laß i meine Ängelein Um und um gehn, Da sieh=n=i mein herztausige Schatz Bei me=n Andre stehn.

3.

Und bei meen Andre stehe sehn, Ach, das thut weh! Jetzt b'hüt di Gott, herztausiger Schat, Di b'siehenei nimme meh!

۵

Jest tauf i mir Dinten Und Feber und Papier, Und schreibe meim herztausige Schatz Einen Abschiedsbrief. —

5.

Jeşt leg i mi nieder Aufs Hen und aufs Stroh, Da fallen drei Röfelein Mir in den Schooß.

6.

Und diese drei Röselein Die find so roth: Jest weiß i nit, lebt mein Schat, Ober ist er tobt.

Aus verschiedenen Wegenben. Bergl, hoffmann Schlef. C. 161. Gimred G. 267.

#### 13. Mädle rud rud rud.

1.

Mäble rud rud an meine rechte Seite, 3 hab bi gar gn gern, i tann bi leibe!

Bift so lieb und gut, Schon wie Milch und Blut; Du mußt bei mir bleiben Mir die Zeit vertreiben. Mädle ruck ruck an meine rechte Seite, I hab di gar zu gern, i kann di leibe.

2.

Mäble gud gud gud in meine schwarzen Auge, Du kannst bein lieblichs Bild barinne schaue: Gud nur recht brein 'nein, Du mußt brinne sein; Bist du brinne z' Haus, Kommst au nimme raus. Mäble gud gud gud in meine schwarzen Auge, Du kannst bein lieblichs Bild rarinne schaue:

Mädle du du mußt mir den Trauring gebe, Sonst liegt mir gar nix mehr an meinem Lebe. Wenn i di nit frieg, Zieh i fort in Krieg, Wenn i di nit hab, Ist mir d' Welt a Grab.
Mädle du du du mußt mir ten Trauring gebe, Sonst liegt mir gar nix mehr an meinem Lebe.

## 14. Kein Schätzle mehr.

1.

Es schwimmt a Kübele uf = em Rhei, Des Kübele hot foan Boda meih; Hätt ma beam Kübele a Roafle anzoga, Na hätt es au sein Boba.

2.

Es schwimmt a Kübele uf-em See, Jett haun i au koan Schätzle meh; Wär des Kübele nit uf d' See nei gschwomma, Na wär i nit um mei Schätzle komma.

Aus Burmlingen.

### 15. Du wirft au mi benta.

1.

Benn's 3' Dingelftäbt läutet Na zittert ber Blatz: Und i wünsch bir viel Glüd' Zua = me andere Schatz.

•)

Und i wünsch dir viel Glück Und es foll dir wohl gehn, Für die Zeit, wo b' mi gliebt haft Bebank i mi schön.

3

Die Zeit wo b' mi gliebt haft, Derf bi nit franka, Du wirst no viel taufendmal An mi benka.

4.

A biffele Lieb Und a biffele Tren Und a biffele Falschheit Ift alleweil babei.

#### 16. Stille Liebe.

Du bift mei liebs Schätzle, Aber saga berffts net, Wenns b' Leut amal wißet, Na leidet sie's net.

Wenn's d' Leut amal wißet Und auch amal sehn, So geit es a G'schwäße, Des hann i nit gern.

3 lieb di im Stillen, Doch herzlich dabei; Wer braucht es zu wifen? Bleib mir nur getreu.

Wenn du aber im Herzle Mir neidig willst sein, So nimm a Papierle Und wickels brein 'nein,

Nimm spanisch Bitschier = Wachs Und siegle 's fest zu, Na kommt dir bei Lebtag Koin Bua mehr bazu.

#### 17. Du bift mein.

1.

Draußen im Schwabeland Wächst a schwab Holz: Da wohnt eine Jägerin Die führt ein'n Stolz; Sie führt eine Jägerei, In aller Welt schießen frei, Da möcht' ich Jäger scin, Da thät michs fra — la — la — lein, Da möcht' ich Jäger scin,

9

Droben im Bergelein Stehen zwei Füchs,
Stehen zwei Jäger,
's hat keiner kein' Büchs.
Kommt gleich ein Haas baher,
Fragt, ob wir Jäger wär'n;
Ja Jäger find wir gwiß,
Haben aber keine Kugelbüchs,
Ja Jäger find wir gwiß,
Haben aber keine Büchs.

3.

Schatz, wenn ich bich nicht hätt', hätt' ich keine Freud'; Aber bie Leut' reben so viel Bei bieser Zeit. Ich soll geschößen han, Die Jäger thuns selber sag'n; Sie aber habens felbst gethan, Geben mich a la — la — lan; Sie aber habens selbst gethan, Geben mich an.

4.

Die wo ich so gern hätt',
Die ist soweit aweg,
Die wo i gar nit mag,
Die sieh i alle Tag;
Keine Schöne krieg i nit,
Keine Wüste mag i nit,
Und ledig bleib i nit,
Was fang i a la — la — lan,
Und ledig bleib i nit,
Was fang i an!

5

Auf der Höh wächst ein Klee,
Ich trau meim Schatz nicht mehr;
Ich hab ihm einmal traut,
Mich hat es graut.
Ichau, wie es regne thut,
Ichau, wie es tropfne thut,
Mein Hut ist tropfnet naß
Wegen meim Scha — la — la — lat,
Mein Hut ist tropfnet naß

6.

Geh ich über Berg und Thal, Ift mir kein Weg zu schmal, Zu meim Schatz war' ich gern 's Wochens breimal. Dreimal ist gar nit viel, Sechsmal ist noch so viel, Siebenmal muß au voll sein, Schatz, du ghörst mei — la — la — lein, Siebenmal muß au voll sein, Schatz, du ghörst mein.

Aus Burmlingen.

Rach ber Melodie tiefes Liedes wird jest fehr allgemein ter untergelegte Tert: "Unterländers heimweh," Drunten im Unterland u. f. w. gefungen. Bgl. Lied und Melodie in ben beutschen Boltsliedern mit Melodien u. f. w. von Silcher, heft 2. Die eigentliche Boltsmelodie habe ich überall nur fo gehört, wie ich fie hier im Anhange mittheile.

# 18. Spielet auf.

ı.

Vin i net a Bürstle Auf der Welt, Spring als wie a Hirschle Auf dem Feld. Auf dem Feld im grünen Holz Begegnet mir a Jungfer stolz.

2.

Gute Morge, Jungfer, Komm sie gschwind! Will sie mit mir tanze, Geb sie mir b' Hand'! Stüble auf und ab geschwind Und ein Gläsle eingeschentt!

3.

Schöne Musitante, Spielet auf! Machet mir a Tänzle Oba brauf. Aufgeputzt, eingeschnürt, Lustig zum Tanz geführt!

# 19. Erwartung.

1.

Dort braußen, bort braußen Gudt gar a Schöner 'rei ei ei! Dort braußen, bort braußen Gudt gar a Schöner 'rei.

2.

3 will warta, i will warta, Bielleicht ists ber mei ei ei! 3 will warta, i will warta, Bielleicht ists ber mei.

3.

I hau gwartet, i hau gwartet, Jest ist ers aber et et et; I hau gwartet, i hau gwartet, Jest ist ers aber et.

# 20. Jung geliebt.

1.

Morgens früh bei tühlem Thaue Allwo das Gras am schönsten ist, Da will ich um mein Mädchen schauen Und eh und vor es Tag noch ist.

2

Best fet ich mich nieber auf grünen Wafen, D fconfter Schat, auf biefen Blat; Da lag' ich meine Glieber, raften Und eh und vor fie werben matt.

3.

Die Füchs und hafen muß man schießen Eh fie laufen in ben Wald, Und junge Mädchen muß man lieben Eh und vor fie werden alt.

4.

So lang die Felsen tragen Reben Und darin fließt ber rothe Wein, Und so lang Gott mir schenkt das Leben, So lang follst du mein eigen sein.

Aus Burmlingen. Die leste Strophe fehlt zuweilen, und bafür lautet bie britte wohl:

Kleine Rüglein muß man gießen Benn man Böglein schießen will: Schone Mäbchen muß man lieben Benn man fcone Beiber will.

# 21. Treu auf ewig.

1.

Schönster Engel, ich muß scheiben Und muß sagen: lebe wohl!
Eine Zeitlang muß ich meiden Das was mich erfrenen soll;
Und mit ganz betrübtem Herzen Muß ich sagen dieses Wort;
Ach mit wem soll ich nun scherzen? Hilf, o himmel, ich muß fort.

2.

Alle Leute, die dich haßen, Sagen dieß und jenes mir, Sagen mir, ich soll dich lagen, Soll mein Herz nicht schenken dir. Aber ich habs schon geschworen Wie ichs treu von Herzen mein', Dich hab ich mir auserkoren, Ohne dich kann ich nicht sein.

3.

Und fo lang das Waßer fließet Und die Felsen tragen Stein, Und so lang das Feuer brennet Sollst du Schatz mein eigen sein. Sollt' ich aber unterbessen Auf dem Todbett schlafen ein, Kannst du auf meim Grabstein lesen Eine Blum': Bergiß=nicht=mein.

Á

Ich bitte Schönste dich vor allem: Rimm boch an dieß Lieb von mir, Sollt' es dir ja nicht gefallen Rur ein einzig Wort von mir, — Wollt' ich doch, ich könnte reden Wie ichs treu von Herzen mein', Meine Asche in der Erde Soll zu beinem Dienste sein.

5.

Es vergeht ja keine Stunde, Ja auch nicht ein Augenblick, Daß ich nicht aus Herzensgrunde Meine Seufzer zu dir schick'. Und wenn gleich bie Erbe bebet Und ber himmel fallet ein, Go halt' ich boch mein Berfprechen Dir auf ewig tren zu fein.

Mus Burmlingen und Goppingen.

# 22. Erfahrung.

1.

Wenn ich fcon fein'n Schatz nicht hab, Werd' ich bald ein'n finden, Lauf ich bas Gäglein auf und ab Bis zu ber Linden.

Mls ich zu ber Linden kam, Stund mein Schat baneben: Grug bich Gott, herztaufiger Schat, Wo bift bu gewesen?

Wo ich gewesen bin, Darf ich bir icon fagen, Ich bin gewesen in eim fremben Land. Sabe viel erfahren.

Was ich erfahren hab. Darf ich bir icon fagen, Bab erfahren, daß junge junge Leut Bei einander schlafen.

Bei mir ichlafen tannft bu icon. Wer wird dir es wehren?

Aber nur herztausiger Schatz, Aber nur in Chren!

ĥ.

Zwischen Berg und tiefem tiefem Thal Sigen auch zwei Hafen, Fregen ab bas grune grune Gras Bis an bie Nafen.

7.

Als fie's abgefreßen hatten, Setzten fie fich nieber, Barten bis ber Jäger kommt Und schießt fie nieber.

Aus Naislach und Wurmlingen. Vergl. Hoffmann Schlef.

6. 157. Simrock, S. 280. Wunderhorn I. S. 310 (offenbar überarbeitet). Fiedler, S. 186.

Str. 4, 3. 3 und 4:

Aber nun herztaufiger Schat, Bill ich nichts mehr flagen.

Str. 6, 3. 4:

Bis auf ben Bafen.

Str. 7, 3. 3 und 4:

Da kommt ber Jäger aus bem grünen Walb Und schießt fie nieder.

# 23. Leben ohne Liebe.

1.

Muß ich benn von hier ausreisen Aus ber allerschönsten Stadt, Und muß alles hinterlaßen Was mein Herz geliebet hat.

2.

Schönfter Schat, mas thuft bu benten Dag bu reifest fo weit von hier?

Thut benn nicht bein Berg so franten Ober führst ein'n falfchen Sinn?

3.

Soll ich benn Solbat'n nicht lieben, Weil es find so lustge Leut; Sie können ja so schön marschiren Wohl durch die schöne ganze Welt.

Á

Was nützt mir benn ein schöner Garten Wenn ich nichts barinnen hab? Was nützt mir benn ein jung frisch Leben Wenn ich nichts zu lieben hab?

5.

Kleine Kügelein muß man gießen Wenn man Böglein schießen will, Schöne Mädchen muß man kuffen Wenn man balb heirathen will.

6.

Wir sind oft beisamm'n gewesen Manche Stund und halbe Nacht, Und haben oft ben Schlaf vergeßen Und mit Liebe zugebracht.

7.

Hör' ich die Trompete blasen Draußen auf dem breiten Feld, Jett muß ich mein'n Schatz verlaßen, Ach du großes Herzeleid.

Aus Lauffen.

#### 24. Lebewohl.

1.

Bur schönen guten Racht, Schatz lebe wohl! Wenn all die Leut' schlafen So muß ich wachen, Muß traurig sein.

9

Bur schönen guten Nacht, Schatz lebe wohl! Leb immer in Freuden Und ich muß dich meiden Bis ich wiederum tomm.

3.

Wenn ich wiederum komm, komm ich recht zu bir, Und bann thu ich bich kuffen Und bas schmedt so füße, Schat, du bist mein.

Á

Shat, du bift mein und ich bin bein! Und das thut mich erfreuen Und du wirsts nicht bereuen, Schat, lebe wohl!

5.

Und wer hat benn bas Lieb erbacht? Es haben's gefungen Zwei Naffaner Jungen Zur schönen guten Nacht.

Mus Lauffen.

# 25. Genügfamteit.

1.

Wenn ich an selbigen Abend gebent' Da ich Abschied von ihr nahm, — Die Sonne scheint allhier, ich muß scheiben von hier, Nun Abe, Schatz, lebe wohl!

9

Mein Bater hat gesagt, ich soll 'ne Reiche auswählen Die da hat brav Silber und Gold; Rein, viel lieber wollt' ich mich in die Armut begeben Als daß ich dich verlagen sollt'.

3.

Großer Reichthum bringt uns feine Ehr', Große Armut feine Schand', Ei so wollt' ich, daß ich tausend Thaler reicher war' Und hätt' mein Schätzle bei der Hand.

Á

Ich gebenke mir einmal noch reicher zu werben, Aber nicht an Silber und Gold; Schenk mir Gott nur das ewige Leben Und so bin ich reich genug.

Aus bem Schwarzwalbe. Bergl. Hoffmann Schlef. S. 176. Simrod. S. 272.

# 26. Der Schönften Bilb.

١.

Schönstes Kind, vor beinen Füßen Lieg' ich hier, wein' bitterlich, Wenn ich bich sollt laßen mußen Wär's die größte Bein für mich. Lieber wollt' ich ben Schluß fagen Und mein jung frisch Leben lagen Als von bir entfernt zu sein, 's war für mich die größte Bein.

2.

Gold und Silber, Meer Rorallen, Reichthum, Schätz und Ebelftein, Bon diesen thut mir nichts gefallen, Als du, Schönste, nur allein. Die Leute reden was sie wollen, Du allein bist auserkohren, Fällt mir nichts ins Herz hinein Als du Schönste nur allein.

3.

Alles was ich red' und benke, Alles, Alles ist von dir; Wo ich nur mein Aug hinlenke Stell' ich mir dein Bildnis für. 's ist kein Künstler auf der Erden, Kann auch keiner gefunden werden, Der dich schöner malet ab Als ich dich im Herzen hab.

4.

Schönster Schatz, willst, baß ich lebe, Sag zuvor, bu wollst mich noch; Ober willst den Abschied geben? Dieses Wort entsetzt mich hoch. Lieben mußt du, ober haßen, Eins von beiden mußt du laßen; Schönster Schatz, ich stell bir's frei: Haß mich, oder bleib getreu.

Aus bem Comargmalbe.

# 27. Wer's glauben thut.

1.

Ich kann und mag Nicht fröhlich sein, Wenn andre schlafen So muß ich wachen, Wuß traurig sein.

2

Muß traurig sein Die ganze Nacht, Bohl bis zum Morgen Harren und sorgen Bis der Tag anbricht.

3.

Abschied von ber Liebsten Das thut weh: "Im Rosengarten Mußt meiner warten, Im grünen Klee."

4

Im grinnen Klee Da wart' ich nicht; Wart' auf eine Reiche Die meines Gleichen, Die mir ansteht.

5.

Heirathe nicht Nach Gelb und Gut! An Gottes Segen Ift Alles gelegen, Wer's glauben thut. 6.

Wer's glauben thut, Der ist nicht hier; Ift fortgegangen Wird wiederum konn

Wird wiederum kommen Spät oder früh.

Aus bem Schwarzwalbe und aus ber Umgegenb von Goppingen.

# 28. Mein eigen will fie fein.

1.

Auf Trauern folgt groß Freud, Das tröftet mich allezeit; Beiß mir ein schwarzbrauns Mägbelein Die hat zwei schwarzbraune Angelein, Die mir mein Herz erfreut.

2.

Und fie hat ein tohlschwarzes Haar, Dazu zwei Augelein klar, Ihr hübscher Mund, ihr rother Mund Hat mir mein Herz im Leib verwundt.

3.

Ein Briestein schreibt sie mir, Sie will verbleiben mir; Drauf schickt ste mir ein Sträußelein Bon Rosmarin, brauns Nägelein.

4

Mein eigen will sie sein, Reinem andern mehr als mein, Und so leben wir in Freud und Leid Bis uns der Tod von einander scheidt.

Mus bem Schwarzwalbe.

## 29. Antutelied.

Der Kutut fliegt in's grüne Gras — Rutut, Rutut!
Und wenn es regnet, wird er naß.
Rutut, Rutut!

Der Kutut hat zwei goldne Füß — Kutut, Kutut! Drum ist die heimliche Lieb so süß. Kutut, Kutut!

Der Kutut fliegt ins finstere Holz, Kutut, Kutut! Warum ist heut mein Mädchen so stolk? Kutut, Kutut!

Der Kutut fliegt zum Fenster hinein, Kutut, Kutut! Herzliebste steh auf und laß mich ein! Kutut, Kutut! Aus Burmlingen. Bergl. Bunderhorn. 2. Aust. 1. S. 241. 323. Uhland S. 43. 679.

# 30. Wo mag mein Schäple fein.

Bögele am tühle Bach Pfeifet so schön, Pfeifet be Bach auf und ab Bis i mein Schätzele hab, Pfeifet be Bach auf und ab Bis i es hab.

Bögele im Tannenwald Bfeifet fo fein, Pfeifet be Balb aus und ein, Wo mag mei Schätzele fein? Pfeifet be Wald aus und ein, Bo mag es fein?

Burmlingen und Derenbingen.

#### Berficherung. 31.

1.

Bergige liebe Schättle Moinst, 's fall mir net schwer, Weil i di muß laßa Und fieh bi fo gern.

3 lieb bi fo freuggern Und fann bir net Feind werb'n. Beil bu g'weint haft um mi Bo=n=i fortganga bi.

# 32. Der gefangene Bogel.

1.

In Wald bin i ganga, Was hätt i gern g'hett? En Bogel haun i gfanga Rua mir in mei Bett.

2.

I will bir net ratha, I fprich bir net zua,

Der Bogel könnt beißa Und bida in Fuaß.

3.

Na könntest 'et laufa, Na könntest 'et gaun Na thät es glei hoafia Der Bogel hätts thaun.

#### 33. Der Jodler.

1

Übers Bergle bin i ganga Übers Bergle in Wald, Und da freuts mi zu wohna Weils Jobeln schön hallt.

2.

Weils Jobeln schön hallt In dem stockfinstern Wald, Und i hab a schöns Schätzle, Net 3' jung und net 3' alt.

3.

Net 3' jung und net 3' alt Und net 3' groß und net 3' klein, Und i mag halt kei andere Als nur die grad allein.

4.

Als nur die grad allein Und kei andere auf der Welt, Hatt fe no. so viel Acker Und no so viel Geld.

Derenbingen.

# 34. Aus ift es mit mir.

1.

Aus ist es mit mir Und mei Haus hat kei Thür Und mei Thür hat kei Schloß Und mein Schatz den bin i los.

2.

Und aus ist es mit mir In dem ganzen Revier, Wann d' Donau eintrödnet, Na heirathet wir.

3.

Sie tröcknet net ein Und bleibt alleweil naß; Jet wünsch' i meim Schätle A ruhsame Nacht.

# 35. Was macht fie wohl?

1.

Bet möcht' i nur au wifa, Was mei herzigs Schätle that, Jet möcht' i nur au wisa Was es mache thät; Ob es ist, ober trinkt, Ober obs au an mi benkt? An mi wurd es benka, Traurig wurd es fein.

2.

Jen möcht' i nur au wifia Bas mei herzigs Schätle that,

Set möcht' i nur au wißa Was es mache thät; Ob es schlaft, ober wacht, Ober obs Gebanke macht? Gedanke wurd es mache, Traurig wurd es sein.

# 36. Seimliche Liebe.

1.

Reine Rose, keine Tulpe Kann blühen so schön, Als wenn zwei verliebte Herzen Bei einander thun stehn.

2.

Keine Rohle, kein Feuer Kann brennen so heiß, Als heimliche Liebe, Davon Niemand nichts weiß.

3.

Set bu mir einen Spiegel In's Herze hinein, Daß bu kannst brin sehen, Wie so treu ich es mein!

## 37. Das Ringlein.

1.

Balb graf'\*) ich am Nedar, Balb graf' ich am Rhein,

<sup>\*)</sup> Grafen, Gras fcneiben.

Bald hab ich a Schätzle Bald bin ich allein.

2.

Was hilft mir das Grafen Wenn d' Sichel nit schneid't? Was hilft mir mei Schäple Wenn's bei mir nit leit?

3.

Und foll ich benn grafen Am Neckar und Rhein, So werf ich mein goldenes Ringlein hinein.

4.

Es fließet in Nedar Es fließet in Rhein, Soll schwimmen hinunter In's tiefe Meer 'nein.

5.

Und schwimmt es das Ringlein, So frist es ein Fisch, Das Fischlein soll kommen Aufs Königs sein Tisch.

6.

Der König thät fragen Bem's Ringlein foll sein? Mein Schätzle thut sagen: Das Ringlein ghört mein.

7.

Mein Schätzlein thut springen Berg auf und Berg ein, Thut mir wiederum bringen Das Goldringlein fein.

Kannst grasen am Nedar, Kannst grasen am Rhein, Birf bu mir nur nimmer Dein Ringlein hinein.

> Aus hirfchau. Bunterhorn II. G. 15, ift aber offenbar überarbeitet.

#### 38. Die Trauernde.

١.

Geftern ift Rirbe gwea Di hat mer gar net gsea, Denn i tanz ja gar net, Mir ifts so web.

2.

Mei Muoter mag mi net Und kein Schatz han i net, Ei, warum firb i net? Was thuer i ba?

3.

Hent ihr bie: Rösle gfea Die an bem Kreuzle stea? 's ift a schöns Mäble gwea Des brunter leit.

### 39. Liebes = Nederei.

1.

Wenn du willst, wenn du willst Mein Schätzle bleiba,

Mußt du mir die Gräslein gabla Auf ber großen Wiefa.

2.

Soll i dir die Gräslein zähla Auf der großen Wiefa, Mußt du mir die Sternlein zählen Am himmel droba.

3.

Soll i bir bie Sternlein zähla Am himmel broba, Mußt bu mir ben größten Tannenwalb Mit ber Scheer' abschneiba.

4.

Soll i dir ben größten Tannenwald Mit der Scheer' abschneida, Mußt du mir breitausend Arebstein Den höchsten Berg 'nauf treiba.

5.

Soll i dir dreitaufend Krebslein Den höchsten Berg 'nauf treiba, Mußt du mir die Schrittlein zählen Die die Krebslein macha.

6.

Soll i dir die Schrittlein zählen Die die Krebslein macha, Mußt du mir ein Kind gebähren Und eine Jungfer bleiba.

7.

Soll i dir ein Kind gebähren Und eine Jungfer bleiba, Mußt du mir ein Wieglein machen Ohne Schnihlein und ohne Span.

Soll i bir ein Bieglein machen Ohne Schnitzlein und ohne Span, Mußt on mir einen rothen Apfel Auf bem Meer 'rum treiba.

Soll i bir einen rothen Apfel Auf bem Meer 'rum treiba: -3d bin bein und bu bift mein, Und wir lagens bleiba.

Schriftlich von ber Alb.

Bgl. Uhland Bb. 1. G. 14 ff. Bunderhorn II. G. 410. hoffmann Chlef. G. 115. Cimrod G. 569.

# Ich gieng einmal fpazieren.

Ich gieng einmal spazieren Ho bo! Mit einem ichonen Dabden, Bi und va und valtritra, Mit einem schönen Madchen So ho!

2.

Sie führte mich in Garten Und fagt', ich follte warten.

3.

Sie flocht mir ba ein Kranzchen Aus Rosmarin und Röschen.

Sie fagt, ich follt' fie titffen, 36 hab ihr was gepfiffen.

Sie fagt, ich follt' fie nehmen Bis bag ber Sommer fame.

R.

Der Sommer ift gekommen, Ich hab fie brav nicht g'nommen.

7.

Sie fagt, sie war von Abel, Ihr Bater führt bie Rabel.

8.

Sie fprach von taufend Gulben, Sind nichts, als lauter Schulben. Aus hirfchau und aus bem Remethale.

# 41. Scheiden thut weh.

1.

Es ift ja nichts Schöners Als kuffen allein, Meinen Schatz zu erfreuen Wenn er traurig will sein.

2.

Wo ist benn mein Schätzle Das i so lieb hab? Sie ist braufen im Garten, Bricht Röselein ab.

3.

Steig zu mir in Garten, Steig zu mir herein, Und erzähl' mir beinen Kummer Und klag mir's allein.

. 4.

Was foll ich bir klagen Herztausiger Schatz? Daß wir beibe müßen scheiben Und finden kein'n Platz.

5.

Ach scheiben, ach scheiben, Ach scheiben thut weh, Ich will bich treu lieben Bis ich bich wiederseh.

6.

Einen Strauß will ich bir machen Bon Rosenmarein, Den kannst bu schon tragen Bohl über bas Meer.

7.

Wohl über bas Meer Und wohl über die See, Gelt herzigsliebs Schäple, Gelt scheiden thut weh.

Aus bem Remsthale, Derenbingen, Tubingen. Die fünfte Strophe, die bas Lieb gewöhnlich befchließt, lautet auch:

Ein Sträußlein will ich bir machen Aon Rofenmarein, Daran du kannst fehen Wie getreu ich es mein'.

Der Anfang lautet oft auch : " Es ift ja nichts Schöners

"Es ift ja nichts Schöners Als Jagen allein. "

# 42. Abjagelied.

1.

Lang genug hab' ich geschwiegen Weil du bist so hoch gestiegen, Weil du mia-mich so sehr veracht'st, Und meine Treuheit nur auslachst.

2.

Meinft benn bu, bu feift bie Schönfte Ober gar bie reichefte: Wer bu bia-bift, ber bin ich auch Und wer mich veracht't, veracht' ich auch.

3.

Deine Schönheit wird vergeben Bie das Blümlein auf der An, Kommt ein Ria-Reiflein in der Racht Und nimmt dem Blumlein feine Pracht.

Á

Meinst benn du, ich trage Kummer, Beil du sagst, du laßest mich: Eine Schwia-Schwalb bringt keinen Sommer Und bereinst vergeß' ich dich.

5.

Safe bu was von mir genogen. Sage Dant, behalt's bei bir! Meine Lia-Lieb' die ift erloschen Und ben Abschied geb ich bir.

A

Gift und Gall' hab ich getrunten, Ift mir tief ins herz gefunten,

Daß ich fia-fast tein Herz mehr hab Und muß bald ins tühle Grab.

Mus verfcbiebenen Begenben.

Strophe 1, Zeile 1 heißt gewöhnlich: Lang genug hab ich gestritten. Strophe 5, Z. 4: Und der Tod sieht vor der Thur. Bergl. Hoffmann Schles. S. 105. Simrock S. 317.

# 43. Der Bub und fein Mabden.

1.

Scheint der Mond so hell vor meines Baters Garten: Bua, wo bleibst so lang und läß'st mich warten? Hab ichs dir nicht g'sagt, Komm zu mir auf d' Nacht! Hab ichs dir nicht g'sagt Komm um halber acht! Und derweil kommst erst um halba neune, Jest ist der Bater z' Haus, jest darsst net eine.

Scheint ber Mond so hell auf beiner Mutter Rinna, Dirnle haft vielleicht ein'n andern brinna? Hab ichs dir nicht g'sagt, u. s. w. Aber Dirnle schan, ich hab nicht können kommen, Jest werd ich so schlecht bei dir aufgenommen.

3. Scheint ber Mond so hell vor beiner Mutter Kammer: Bua jest komm, benn mich verzehrt ber Jammer!

Scheint ber Mond fo hell auf beiner Mutter Befen: Bug, wo bift benn du fo lang gewesen?

Scheint ber Mond so hell in meines Baters Zimmer: Bua, wo bleibst so lang? ich mag dich mimmer.

Scheint ber Mond so hell herab vom schönen himmel: Bua, geh, bleib nur aus! Du bift ein Lummel.

Behüt bich Gott mein lieber schöner Franzel Leb wohl, ich bank bir für bas schöne Tanzen.

R

D Dirnle haft du glaubt, du feist a Feine? Du Rarr du bist schon lang nicht mehr die meine. Aber mir ists leid für meine schöne Stiefel, Ich möcht' drum weine; geh und hol' mir Zwiebel.

### 44. Scheidelieb.

(Beim Abholen ber Braut gefungen.)

1

Ach Herzele, ach Schätzele, Wie fallt mirs so schwer, Daß ich bich muß meiden Und seh bich nicht mehr; Weil ich bich muß meiden, Muß von dir abscheiben, Einen andern zu lieben, Ift nicht mein Begehr.

2.

Ach Schätzle erland mir Ein Grüßelein an dich, Ich will dir was schenken, Es ist ja für dich. Rimm hin bieß goldne Ringelein, . Streif's an bein kleins Fingerlein! Benn's Ringlein anfiehft, So gebent du an mich!

3.

Ich hab bir beine Badlein Schon viel taufendmal kußt, Mit Armen umfangen, Mit Herzensluft. Oft bin ich bei bir g'feßen, hab viel Trauern vergeßen, Orum ift bein Gemüt mir Auf immer bewußt.

4.

Behüt dich Gott, mein liebs Schätzle, Und halt di fein wohl! Gott wird es schon machen So wie es sein soll. Gott wird uns schon führen, Mit Gnaden uns zieren Benn wir ihn drum bitten Und halten uns wohl.

Aus bem Schwarzwalbe.

# 45. Bum Abidied.

1.

Ad, was ift bas für ein traurigs Leben! Ad, was hab ich benn verfchulb't, Daß mein Schatz mir hat ben Abschieb geben; Ich muß leiben mit Gebulb. 2

Ach wie oft sind wir beisammen gesessen, So manche halbe Nacht, Haben ganz den Schlaf vergeßen Und mit Lieben zugebracht.

3

Und jetzt lad ich meine Biftolen, Thu vor Freuden zwei brei Schuß, Meiner Herzliebsten zu gefallen, Beil ich von ihr scheiben muß.

# 46. Der Schäfer und fein Schat.

Sic.

Mir ist mein Herz so schwer Das treibt mich zu bir her.

& r.

Maible, gang weible hoam, D' Racht ist so talt, Meine Lamm schlafet schon Und i au balb.

Gic.

Gib mir ein freundlich Wort, Dann geh ich ruhig fort.

Gr.

Maible, mein treuer Hund Brummt und wurd wild, Er leib't kein'n Wolf und auch Kein falsch Weibsbild. €ic.

Mond und Stern' ruf ich an, Ob ich einst falsch gethan.

Er.

Der sieht in ener Herz, Aber i net; Maible, gang heim und lieg Lieber ins Bett.

Gic.

Schwör' ich beim lieben Gott! Machst mich benn auch zum Spott?

(F r.

Ich will ja glauben bir Daß du mich liebst, Und daß du mir auch noch Immer treu bist.

Gic.

Run fo leb wohl, leb wohl! 3ch fcheib' ohn' haß und Groll.

€r.

Komm an bas treue Herz Und vergiß allen Schmerz.

Beite gufammen.

Nach Sturm und Regenzeit Rommt Sonnenschein, D' Lieb hat halt Freud wie Leib, Und so muß sein.

Aus bem Remsthale.

# 47. Lieben ift das Befte.

1.

Ach bu, mein liebes Kind, Was muß ich leiben! Was mich von Herzen freut Das muß ich meiben.

2.

All mein' Gelegenheit Ift mir genommen; Liebs Mäbchen sag mir boch, Wann soll ich kommen?

3.

Mit was für einem Band Sind wir gebunden, Ich hab ja Tag und Nacht Kein' ruhge Stunden.

4

Liebs Mädchen, halt nur fest, Thu nur nicht wanken! Lieben ist bas Allerbest', Lieben in Gebanken.

5.

Es gibt nichts Schöners ja Auf dieser Erben, Als wenn zwei junge junge Lent In den Schkand treten.

6.

Da spürt man keine Roth, Kein Kreuz, tein Leiben; Nichts als ber bittre Tob Der kann sie scheiben.

Aus Sirfdau und Wurmlingen. In hirfdau fingt man nach Strophe 4 noch zwei andere, die offenbar nicht zum Liebe gehören, die aber ähnlich auch bei hoffmann Schles. S. 101 vortommen:

Wenn einer ein Madchen will Und fie nichts von ihm will, Der muß auf die Seite ftehn Und schweigen fill;

Dug herzhaft zu ihr gehn, Muß freundlich lachen; Hat fie ein'n Antern lieb, Kann er nichts machen.

# 48. Wie fannft bu fo fein!

1.

Mei Schäple ist bös uf mi, I woaß et warum; Orum wenns et balb anberst wird, Na bring i mi um.

2.

Jest haun i bir neulich Zum Fenster 'nei gschaut, Han wölle scho klopfa, Aber boch et recht trant.

3.

Denn wenn mer en Anbre Beim Schätzle steh fleht, Mer wills gar et glauba Wie weh des eim gschieht.

4.

Gang auße, schöns Mable, Sonst wird mirs et guat, Und glaub an mei Herzle Wie weh bes mir thuat.

3

Und willst di benn nimme Erbareme mei, Wie kannst, um ber Gotts wille, Denn gar au so sei!

Mus Groß = Seppach.

#### 49. Abe.

1.

Jest reisen wir zum Thor hinaus, Abe!

Jest reisen wir zum Thor hinaus, Da schaut ein schwarzbrauns Mäbchen 'raus, Abe, Abe, Abe!

2.

Ei Mabchen, lag bein Schauen fein, Abe!

Ei Mädchen, laß bein Schauen sein, Es kann fürwahr nicht anders sein, Abe, Abe, Abe!

3.

Kann es fürwahr nicht anbers sein, So reiche mir bein Händelein.

4.

Das Banblein reichen, bas thut weh, Ich feh mein'n Schatz halt nimmer mehr.

5.

Seine Auglein die find hell und flar, Ich feb mein'n Schat bas lette Mal.

Seine Bruftlein die sind kugerund, Ich lieb mein'n Schatz zu jeder Stund.

7

Seine Badlein die find rofenroth, Abe!

Seine Bäcklein die find rosenroth, Ich lieb mein'n Schat bis in den Tod.

Abe, Abe, Abe!

Aus Burmlingen. Nur im Allgemeinen ftimmt hiezu ber Tert im Bunder= horn I. S. 253. Hoffmann Schles. S. 173. Simrock S. 261. Fiedler S. 177.

### 50. Ach wie balb.

1.

Ach wie balb, ach wie balb Berliert die Schönheit ihr' Gestalt! Prangst du schon mit deinen Wangen Die so schön wie Purpur prangen, Auch die Rosen wellen ab.

2.

Sieh bas ift, sieh bas ift Aller Mäbchen ihre List: Biel versprechen, wenig halten, Sich entzücken und erkalten Eh ein Tag vorüber ist.

3.

Weine nicht, weine nicht, Falfche Seele, weine nicht! Denn was nützen beine Thränen Die aus Falschheit von bir ftrömen Wo kein' Tren zu finden ift.

**A**.

Du machst mir, du machst mir In der Nacht viel Bang und Müh. In der Nacht bei Sturm und Regen Lief ich beiner Lieb entgegen, Und du bist so falsch an mir.

5.

Es gibt noch viel, es gibt noch viel, Bwei, brei Rosen auf einem Stiel. Schönstes Blümlein in bem Garten Reife Rosen auf uns warten, Brechet ab, was euch gefällt.

Aus Derenbingen, Burmlingen und Pfullingen.

Bu biefer Melobie hat Bilb. Sauff bas befannte Lieb gebichtet:

Morgenroth, Morgenroth, Leuchteft mir gum frühen Tob. u. f. w.

Einige Berfe bavon hat ber Boltsmund bereits aufgenommen, woburch aber ber Bufammenhang bes Liebes gerftort wirb.

# 51. Des Reiters Abschied.

1.

Ach Schatz, wo fehlt es bir, Daß du nicht red'st mit mir? Haft du einen andern an der Seite Der dir thut die Zeit vertreiben, Der dir lieber ist?

2.

9

Rein'n andern mag ich nicht, Schatz, dich verlaß ich nicht; Jet geh ich weiter Und werd' ein Reiter, Auf daß du mich nicht mehr siehst.

3.

Wann ich ein Reiter bin, Schreib' ich bir einen Brief; Ich thu barin bich grußen, Und bu follst gewiß es wißen, Daß ich ein Reiter bin.

4.

D wie schön ist bas, Wenn man kein'n Schatz nicht hat! Man kann schlafen ohne Sorgen Bon bem Abend bis zum Morgen, Bis in ben hellen Tag.

5.

D wie hart ist bas, Wenn man ein Schätle hat, Und muß reisen frembe Straßen, Muß sein'n Schatz einem andern lagen, O wie hart ist bas!

6.

Stuttgart eine schöne Stadt, Wer sie gesehen hat; Geht man auf der Königsstraßen, Hört man die Trompeter blasen, D wie schön ist das!

Aus ber Wegenb von Boppingen.

Die leste Strophe heißt anberewo:
Stuttgart, du schöne Stadt,
Wo im Quartier ich stand;
Wenn ber Tambur die Trommel thut rühren,
Drüßen wir frisch ausmarschiren,
D wie schön ist das.

# 52. Der luftige Jäger.

1.

Früh, früh, Worgens früh, Benn ich vom Schlaf erwach', Frag' ich gleich dem Wildpret nach In dem grünen Wald.

9

Geh' ich in ben Wald hinein, Mit meinem Bundelein, Kommt gleich ein Haas baher, Fragt ob ich ber Jäger mar' In bem grunen Wald.

3.

Ei bu mein lieber Haas, Mach du mir keinen Spaß; Denn ich hab ein neues Gefchütz, Eine nagelneue Rugelbüchs, Knallt wie ber Blig.

4.

Dort auf bem Felfenspit hab ich mein'n Freubensit, Zieh' gleich mein Walbhorn heraus, Blaf' mir eins lustig brauf.

5.

Ich liebe was fein ift, Benn's schon nicht mein ist, Mir auch nicht werden kann, Hab doch meine Freud daran.

Aus Burmlingen und Benbelsheim.

# 53. Um halba nenne.

1.

Wer mich will haben, Der muß für mich was wagen, Der komm zu mir auf d' Racht, Wo wir Zitter schlagen, Um halba neune. Und ist der Bater z' Haus, So lösch' ich's Licht gleich aus Und laß dich eine Um halba neune.

2.

Ift ber Bater nicht zu Haus,
So ist ber Haushund da,
Der fährt auf mich heraus
Und packt mich an
Um halba neune.
So oft fürcht' ich mich,
Und bennoch lieb ich dich,
Und komm net eine
Um halba neune.

3.

Ich war schon zweimal bort, Und mußte allemal fort, Ich komm vor deine Thür, Ein Riegelein ist dafür, Um halba neune. Das ist das erste Mal, Ich komm zum zweiten Mal Und komm net eine, Um halba neune.

3ch wags zum britten Mal, Und komm zu beinem Haus Und kopf am Fenster an, Da schaut bein Bater raus, Um halba neune. Ich pad mein Kram zusammen Und san mit Schene, Um halba neune.

5.

Du bist ein Hahnenfuß
Und willst für mich nichts wagen,
Du kannst nicht Regel schieben
Und wenig Zitter schlagen,
Um halba neune;
Und in ein Kämmerlein,
Zu einem Mäbelein,
Traust di net eine,
Um halba neune.

б.

Gestern in der Nacht Da hat der Schnee so tracht, Du ließest mich stehn eine Stund, Mich hats gefror'n wie ein Hund, Um halba neune; Und endlich machst mir auf, Eine Stund drauf schiebst mich naus, Mir wars zum weinen Um halba neune.

Mus tem Echwarzwalbe.

# 54. Seirathe mich.

1.

3ch hab a Stub Und darin ist kein Of', Und wenn i 'nein schau, So frierts mi im Kopf. |: Heirathest du mich, :| Nichts als Gutleben Sollst haben bei mir.

2.

Ich hab en Kaften, Darin ist kein Kleid, Und wenn i 'nein schau, So ists Jammer und Leid. |: Heirathest du mich, :| Richts als Gutleben Sollst haben bei mir.

3.

Ich hab a Tischlad Und darin ist kein Brod, Und wenn i 'nein schau, So ists Jammer und Noth. I: Deirathest du mich, :| Richts als Gutleben Sollst haben bei mir.

Aus Poltringen.

### 55. Abichied von der Liebsten.

1.

Morgen muß ich weg von hier Und muß Abschied nehmen,
D du allerschönste Zier,
Scheiden das bringt Thränen;
Scheiden macht mich so betrübt,
Weil ich dich so treu geliebt
über alle Waßen,
Soll und muß dich lagen.

2.

Wenn zwei gute Freunde sind Die einander lieben, Ift es eine große Bein Wenn sie scheiden müßen; Noch viel größer ist der Schmerz, Wenn ein treuverliebtes Herz Bon dem andern scheidet, Eine Zeitlang meidet.

3

Dort auf jener grünen Heid Steht mein jung frisch Leben, Muß ich benn noch lange Zeit In der Welt 'rum schweben? Hab ich dir was Leids gethan, Ruf ich bich um Berzeihung an, Reich mir Mund und Hände, Denn es geht zu Ende.

Aus Sirfchau und fonft febr befannt.

Ugl. Wunterhorn 3, 31. hoffmann Schlef. S. 241.

# 56. Tanglieben.

1.

Bi einer Wiße Bim tusig Dilberidum! Bi einer Wiße Do war' i gern.

2.

Sie het feche Chrüzer Bim tufig Dilberibum! Sie het seche Chrüzer, 3 bett's au gern.

3.

Bi einer Schwarze Bim tusig Dilberibum! Bi einer Schwarze Do war' i gern.

Sie het en Batze Bim tufig Dilveridum! Sie het en Batze, I hett en zern.

5.

Bi einer Rothe Bim tufig Dilveridum! Bi einer Rothe Bin i nit gern.

6.

Sie thut mi foppe Bim tufig Dilberidum! Sie thut mi foppe, Sie foppet gern.

Aus bem Ranton Margau.

#### 57. Der Rrumme.

1.

Es ist mir Riemer lieber Beber euse Chrumb; Er cha gar orbelt tanze Drümal Ringel um; Er macht mit sine chrumbe Füße, Daß mer alle lache müße. Es ist mir Riemer lieber Beber euse Chrumb.

2.

Es ist mir Niemer lieber Beber euse Chrumb; Er cha gar orbeli tanze Drümal Ringel um; Er macht mit sine chrumbe Scheie, Daß mer alle nieber g'heie. Es ist mir Niemer lieber Beber euse Chrumh,

### 58. B'hüt di Gott Solothurn.

1.

B'hüt di Gott, Solothurn, O du schön Dilberidum, B'hüt di Gott Solothurn, O du schöns Ort!

l. ^

Set mich ins Schiffelein, Rubere mich Dilberibum,

Set mich ins Schiffelein, Rubere mich fort.

3.

Wenn der Baum grüne thut, Schlagt das Laub Dilberidum, Wenn der Baum grüne thut, Schlagt das Laub aus.

4.

Wenn ber Mann b'soffen ist, Jagt er d' Frau Dilberidum, Wenn ber Mann b'soffen ist, Jagt er d' Frau 'naus.

### 59. Der Liebsten Lob.

1.

Hab ich nicht a schöns Schätzelein?
Sie ist hübsch und willi walli-fein; Hab ich nicht a schöns Schätzelein?
Sie ist hübsch und sein.
Sie ist seine,
So gibts gar keine,
Steht ihr wohl an, wohl an,
Der schönen Dam',
Steht ihr wohl an,
hab Freud daran.

2.

Sie hat zwei Augelein, Sind kar und willi malli-hell, Sie hat zwei Augelein, Sind kar und hell, Sie find so hell Als wie zwei Stern; Steht ihr wohl an, wohl an, Der schönen Dam', Steht ihr wohl an, Hab Freud baran.

3

Sie hat zwei Bädelein,
Sind rosen- willi walli-roth,
Sie hat zwei Bädelein,
Sind rosenroth.
Benn ich sie thu tüssen
Schmedt mirs so süsse,
Steht ihr wohl an, wohl an,
Der schönen Dam',
Steht ihr wohl an,
hab Freud baran.

4

Sie hat zwei Brüftelein,
Sind kugels willi wallisrund,
Sie hat zwei Brüftelein,
Sind kugelrund.
Sie sind so runde
Zu jeder Stunde,
Steht ihr wohl au, wohl au,
Der schmen Dam',
Steht ihr wohl an,
hab Freud baran.

5

Sie hat ein Bäuchelein, 's ist febern - willi walli-lind; Sie hat ein Bäuchelein,
's ist febernlind.
Gott hats erschaffen,
Ich soll barauf schlafen;
Steht ihr wohl an, wohl an,
Der schönen Dam',
Steht ihr wohl an,
Hab Freud baran.

6.

Sie hat zwei Füßelein,
Die find flügel- willi walli-g'schwind;
Sie hat zwei Füßelein,
Die find flügelg'schwind;
Und wenn sie thut laufen,
So thu ich saufen;
Steht ihr wohl an, wohl an,
Der schönen Dam',
Steht ihr wohl an,
hab Freud baran.

Mus Rotenburg am Redar.

# 60. Mit Augen und Juß.

1

Wenn alle Wäßerlein fließen thäten, Woraus wollten wir trinken? Wenn ich mein'n Schatz nimmer rufen kann, Ju ja, rufen kann, So thu ich ihm winken.

2.

3ch mint' ihm mit ben Augelein, Und tret' ihn auf ben Fuß; 's ist einer in ber Stuben, In ja, Stuben, Und ber mir werben muß.

3.

Und kann er mein nicht werben, Ich seh ihn boch so gern; Er hat zwei schwarzbraune Augelein, Iu sa, Augelein, Die glänzen wie zwei Stern.

٤.

Er hat zwei schwarzbraune Augelein, Die glänzen wie zwei Stern, Und hat zwei rothe Bäckelein, Ju ja, Bäckelein, Sind röther als ber Wein.

5.

Hat er zwei rothe Bäckelein, Sind röther als der Wein, — So foll der Himmel mein Zeuge sein, Ju ja, Zeuge sein, Daß ich dir treu verbleib'.

> Aus Hailfingen. Vergl. Uhland 71.

# 61. Die feine Frage.

1.

Es lieben zwei einander Bei Tag und auch bei Nacht, Sie könnens nicht mehr läugnen, Es ist schon viel zu spat,

Der Knab gieng über die Gaße, Dem Mädchen vor's Läbelein: Ach Schat, bift du barinnen? Steh nur auf und laß mich ein!

3.

Ich kann bich wohl einer lagen, . Doch nicht bie ganze Racht; Görft bu nicht bas Böglein pfeifen? Berkunbet uns schon ben Tag.

4.

"Ach Bögelein schweig nur stille! Es ist noch viel zu fruh; Wenn ich bich könnt' erwischen, Das Schnäbelein band' ich dir zu."

5.

Du kannst mich nicht erwischen, Ich bin ja viel zu flein, Mein herz that mir verspringen, Wie kann es anders sein?

6.

Seine Schuh nahm er in die Hände Und gieng zur Thüre hinaus, Blieb unter der Thüre stehen Und fraget das Mägdelein aus.

7.

Er fraget bas Mägbelein fein: Ob er foll wieberum kommen, Und ob er foll wieberum kommen, Ober ob er's foll lagen fein.

Der Knab gieng über die Gaße, Das Mägdelein schaut ihm zu, Denkt alleweil bei ihm selber: Ist das nit a braver Bua!

Aus Bonborf.

# 62. Die Liebe ift ans.

1.

Aus ift bas Lieble, nichts ift baran, Es friegen alle Mabden einen Mann.

2.

Sie friegen ihn nicht, fie bekommen ihn nur, Das Land lauft alle Schliffel voll.

3.

Das Land lauft alle Schliffel voll, Und Giner nur, ber gefällt mir wohl.

4.

Und ber mir gefällt, ben muß i haun, Und follt' mein Berg in Trauern ftaun.

5.

In Trauern stau, ber bittere Tob, — Er stellt fich mir am Feierabend zu. (?)

A

Am Feierabend, zur letzten Zeit, Jetzt nimmt mein Schatz ein anders Weib.

7.

Rimmt er a Weib, nimm i en Mann, So geht die Liebe bei beiben an.

So geben wir einander die Hand Und gehn mit einander ins Riederland.

**D** 

Ins Nieberland, bis an ben Rhein, Da fallen wir alle beib hinein.

10.

Sie fallen in ben Rhein, 's tommt keins mehr heraus, Jest ift bie Liebe bei beiben aus.

Mus Birfcau.

Dieß ober ein ähnliches Lieb gab wohl Anlaß zu ben von Seine als "Boltelieb" mitgetheilten, aber ficherlich von ihm felbft gebichteten Strophen:

Es fiel ein Reif in ber Frühlingenacht, Er fiel auf bie garten Blaublumelein,

Gie find verwelfet, verborret.

Gin Jungling hatte ein Dabchen lieb,

Sie floben beimlich von Sause fort, Es wußt's weder Bater noch Mutter.

Sie find gewanbert bin und bet,

Gie haben gehabt weter Glud noch Stern,

Gie find verborben, geftorben.

Simrod S. 94 liefert einen etwas anbern Tert und hatte, trot einiger volfsthumlichen Antlange, bas Liedchen entfchieben als ein gemachtes, als ein Runftgebicht bezeichnen burfen.

Chestandslieder.

· -

# 63. Anträge.

Es fist ein Weingärtner bei bem Wein: "Ei Mäbele, witt du net mei sein?" Du bist ja nu der Reblis-Knecht, Mit dir wurd i ja gar net g'recht; Rein, nein, Weingärtner nein, Mit dir gang i net heim.

Es fist ein Beder bei dem Wein:
"Ei Mädele, witt du net mei sein?"
Du bist ja nu der Laiblisbacher Und dazu der Kindlismacher; Nein, nein, Beder nein, Mit dir gang i net heim.

Es sitt ein Baurenknecht bei dem Wein: "Ei Mädle, witt du net mei sein?"
Ja, ja, Baureknecht ja, Mit dir wag' ichs einmal, Du hast so schöne Roß am Waga, Du kannst so nett in Hof 'nein fahra, Ja, ja, Baureknecht ja, Mit dir wag' ichs einmal.

# 64. Der Dreizehnte.

1.

Es fragte einmal ein Herr Student: Schöne, Junge, will sie mich? "Ach nein, ach nein, du Dintelefaß, Geh du in d' Schul' und lern' vor was! Ein andrer muß es sein, Ein andrer muß es sein."

2.

Da kommt ein hurtiger Baurenfohn: Schöne, Junge, will sie mich? "Ach nein, ach nein, bu Baurensohn, Bei dir hatt' ich bei Nacht kein' Ruh; Ein andrer muß es sein, Ein andrer muß es sein.

3.

Es kommt ein luftiger Metgerelinecht: Schöne, Junge, will fie mich? "Ach nein, ach nein, bu Metgersknecht, Du führst bein Meger bald links, bald rechts; Ein andrer muß es fein."

4.

Es kommt ein hurtiger Schindersknecht: Schöne, Junge, will sie mich? "Ach nein, ach nein, du Schindersknecht, Wenn ich bich seh, ist mirs nicht recht; Ein andrer muß es sein."

5.

Es tommt ein luftiger Rüfer: Schöne, Junge, will fie mich? "Ach nein, ach nein, bu Rübelesbinder, Dich noch weniger als ben Schinder! Ein andrer muß es fein."

ß

Es kommt ein luftiger Weber: Schöne, Junge, will fie mich? "Ach nein, ach nein, du Schifflesschießer, Dich noch weniger als ben Rüfer! Ein andrer muß es fein."

7.

Es kommt ein lustiger Schneibersgefell: Schöne, Junge, will sie mich? "Ach nein, ach nein, bu Rabelesfäber, Dich noch weniger als ben Weber, Ein andrer muß es fein."

8.

Es kommt ein hurtiger Bedersknecht: Schöne, Junge, will sie mich? "Ach nein, ach nein, du Laiblesmacher, Benn ich dich seh, muß ich schen lachen. Ein andrer muß es sein."

9

Es tommt ein luftiger Maurergefell: Schöne, Junge, will sie mich? "Ach nein, ach nein, bu Maurersgesell, Du schlenkst mich hinaus mit beiner Rell'; Ein andrer muß es fein."

10.

Es tommt ein hurtiger Zimmermann: Schöne, Junge, will fie mich? "Ach nein, ach nein, du Zimmermann, Du haft ein lebernes Schurzfell an. Ein andrer muß es fein."

Es fommt ein lustiger Schreinersgefell: Schöne, Junge, will sie mich? "Ach nein, ach nein, du Hobelbant, Wenn ich bich seh, bin ich schon frant; Ein andrer muß es sein."

12.

Es kommt ein hurtiger Steinhauergesell: Schöne, Junge, will sie mich? "Ach nein, ach nein, du Steinhauergesell, Du bist ber zwölft', ber mir nicht gefällt; Ein andrer muß es fein.d

13.

Zuletzt kommt noch ein Bettlerbua: Schöne, Junge, will fie mich? "Ach ja, ach ja, du Bettlerbua, Du tragst mirs Brod im Schnappsack zua; Kein andrer darf es sein, Du gehörst jest mein."

Aus bem Breisgau.

#### 65. Reine Bitwe!

1.

Soll uf Reichabach auße gan, Soll a Witfrau nema; Sie hat en Ückerle zum Säe Und a Wiesle zum Mähe, Und uf Reichabach soll i gan.

2.

Und uf Reichabach gang i net, Und fei Witfrau nimm i net; I brauch tein Aderle zum Sae Und tei Wiesle zum Mahe, Und uf Reichabach gang i net.

Aus Ralmbach.

#### 66. Die Spinnerin.

1.

Spinn spinn, meine liebe Tochter, Dann tauf ich dir Schua! Ja ja, meine liebe Muoter, Und Schnalla derzua. — I ka net spinna, i mag net spinna, Mei Finger thut mir so weh; I ka net spinna, i mag net spinna, Mei Finger der thut mir so weh.

2.

Spinn spinn, meine liebe Tochter, Na kauf i dir Strümpf'. Ja ja, meine liebe Muoter, Und au Zwickele drin. I ka net spinna u. s. w.

3.

Spinn spinn, meine liebe Tochter, Ra kauf i dir a Hemb. Ja ja, meine liebe Muoter, Mein Name au drin! I ka net spinna u. s. w.

Spinn spinn, meine liebe Tochter, Ra tauf i bir a Rod. Ja ja, meine liebe Muoter, Dann bin i wia a Dock. 3 ta net spinna u. f. w.

5.

Spinn spinn, meine liebe Tochter, Dann kauf i bir a Kleid. \ Ja ja, liebe Muoter, Aber nur nicht zu weit.

6.

Spinn spinn, meine liebe Tochter, Dann kauf i dir en Schurz. Ja ja, liebe Muoter, Aber nur nicht zu kurz.

7

Spinn spinn, meine liebe Tochter, Dann kauf i bir a Haub. Ja ja, liebe Muoter, Auch Florspipen barauf.

8

Spinn spinn, meine liebe Tochter, Ein Halsband tauf i dir. Ja ja, liebe Muoter, Wohl zu meiner Zier.

9.

Spinn spinn, meine liebe Tochter, Dann kauf i bir en Mann. Ja ja, liebe Muoter, Da bist du recht dran. Dann kann ich spinna, dann mag ich spinna, Dann thut mir mein Finger ja nimmer so weh. Dann kann ich spinna, dann mag ich spinna, Dann g'schieht mir kein' Arbeit mehr schwarzwalde.

## 67. Seirathswahl.

1.

Ei Madden, wenn bu heirathen willft, So nimm bu einen Pfaffen, Der fann bir beine Sunden vergeben Und bu brauchft nicht zu fchaffen.

2.

Ich habe gehört, die Pfaffenweiber Müßen hunger leiben: Biel lieber nehm' ich ein'n Beder, Dann hab ich Brod zu schneiben.

3.

Ich habe gehört, die Beckerweiber Müßen so viel backen; Biel lieber nehm' ich ein'n Schneiber, Dann hab ich neue Lappen.

4,

Ich habe gehört, die Schneiberweiber Müßen so viel sitzen; Biel lieber nehm' ich ein'n Kaufmann, Dann hab ich allzeit Spitzen.

õ.

Ich habe gehört, die Kaufleute Müßen so viel borgen; Biel lieber nehm' ich ein'n Solvaten, Dann leb ich ohne Sorgen.

6.

Ich habe gehört, die Soldatenweiber Müßen Schnappfäck' tragen; Biel lieber einen Fuhrmann, Dann lieg' ich auf dem Wagen.

So geben wir einander die Hand Und gehn mit einander ins Riederland.

Q.

Ins Rieberland, bis an ben Rhein, Da fallen wir alle beid hinein.

10.

Sie fallen in ben Rhein, 's tommt teins mehr heraus, Jest ift die Liebe bei beiben aus.

Aus Birfcau.

Dieß ober ein ahnliches Lieb gab wohl Anlaß zu ben von Seine ale "Boltelieb" mitgetheilten, aber ficherlich von ibm felbft gebichteten Strophen:

Es fiel ein Reif in ber Frühlingsnacht, Er fiel auf die garten Blaublumelein, Sie find verwelket, verborret.

Ein Jüngling hatte ein Mabchen lieb, Sie flohen heimlich von Haufe fort, Es wußt's weder Bater noch Mutter.

Sie find gewandert bin und bet, Sie haben gehabt weber Glud noch Stern, Sie find verborben, geftorben.

Simrod S. 94 liefert einen etwas anbern Tert und batte, trot einiger vollsthumlichen Antlange, bas Liebchen entfchieben als ein gemachtes, als ein Runftgebicht bezeichnen burfen.

# Chestandslieder.

<del>\_\_\_\_\_\_\_.</del> .-

### 63. Antrage.

Es sist ein Weingärtner bei bem Wein: "Ei Mäbele, witt du net mei sein?" Du bist ja nu der Reblis-Anecht, Mit dir wurd i ja gar net g'recht; Rein, nein, Weingärtner nein, Mit dir gang i net heim.

Es fist ein Beder bei dem Wein:
"Ei Mädele, witt du net mei sein?"
Du bist ja nu der Laiblisbacher Und dazu der Kindlismacher; Nein, nein, Beder nein, Mit dir gang i net heim.

Es sist ein Baurenknecht bei dem Wein: "Ei Mädle, witt du net mei sein?"
Ja, ja, Baureknecht ja, Mit dir wag' ichs einmal, Du hast so schöne Roß am Waga, Du kannst so nett in Hof 'nein fahra, Ja, ja, Baureknecht ja, Mit dir wag' ichs einmal.

#### 64. Der Dreizehnte.

1.

Es fragte einmal ein Herr Student: Schöne, Junge, will sie mich? "Ach nein, ach nein, du Dintelefaß, Geh du in d' Schul' und lern' vor was! Ein andrer muß es sein, Ein andrer muß es sein."

•

Da kommt ein hurtiger Baurensohn:
Schöne, Junge, will sie mich?
"Ach nein, ach nein, bu Baurensohn, Bei dir hätt' ich bei Nacht kein' Ruh; Ein andrer muß es sein, Ein andrer muß es sein."

3.

Es kommt ein luftiger Metgerstnecht: Schone, Junge, will fie mich? "Ach nein, ach nein, bu Metgersknecht, Du führst bein Meger balb links, bald rechts; Ein andrer muß es fein."

4.

Es kommt ein hurtiger Schindersknecht: Schöne, Junge, will sie mich? "Ach nein, ach nein, du Schindersknecht, Wenn ich bich seh, ist mirs nicht recht; Ein andrer muß es sein."

5

Es kommt ein luftiger Rufer: Schöne, Junge, will fie mich? "Ach nein, ach nein, bu Rubelesbinder,

# Lieder auf Handwerker und verschiedene Stände.

Es kommt ein lustiger Schreinersgesell: Schöne, Junge, will sie mich? "Ach nein, ach nein, du Hobelbant, Wenn ich dich seh, bin ich schon krant; Ein andrer muß es sein."

12.

Es kommt ein hurtiger Steinhauergesell: Schöne, Junge, will sie mich? "Ach nein, ach nein, du Steinhauergesell, Du bift ber zwölft', ber mir nicht gefällt; Ein andrer muß es fein.

13.

Bulett kommt noch ein Bettlerbua: Schöne, Junge, will sie mich? "Ach ja, ach ja, du Bettlerbua, Du tragst mirs Brod im Schnappsack zua; Kein andrer darf es sein, Du gehörst jett mein."

Aus bem Breisgau.

#### 65. Reine Bitwe!

1

Soll uf Reichabach auße gau, Soll a Witfrau nema; Sie hat en Aderle zum Sae Und a Wiesle zum Mähe, Und uf Reichabach foll i gau.

2.

Und uf Reichabach gang i net, Und kei Witfrau nimm i net; I brauch tein Aderle zum Sae Und tei Wiesle zum Mähe, Und uf Reichabach gang i net.

Aus Ralmbach.

### 66. Die Spinnerin.

1.

Spinn spinn, meine liebe Tochter, Dann tauf ich dir Schua!
Ja ja, meine liebe Muoter,
Und Schnalla berzua.

3 ta net spinna, i mag net spinna,
Mei Finger thut mir so weh;
I ta net spinna, i mag net spinna,
Mei Finger ber thut mir so weh.

2.

Spinn spinn, meine liebe Tochter, Na kauf i dir Strümpf'. Ja ja, meine liebe Muoter, Und au Zwickele drin. Ika net spinna u. s. w.

3.

Spinn spinn, meine liebe Tochter, Ra kauf i dir a hemb. Ja ja, meine liebe Muoter, Mein Name au drin! Ika net spinna u. s. w.

4.

Spinn spinn, meine liebe Tochter, Na kauf i bir a Rod. Ja ja, meine liebe Muoter, Dann bin i wia a Dod. 3 fa net spinna u. s. w.

5.

Spinn spinn, meine liebe Tochter, Dann kauf i bir a Kleid. \ Ja ja, liebe Muoter, Aber nur nicht zu weit.

6.

Spinn spinn, meine liebe Tochter, Dann kauf i dir en Schurz. Ja ja, liebe Muoter, Aber nur nicht zu kurz.

7

Spinn spinn, meine liebe Tochter, Dann kauf i dir a Haub. Ja ja, liebe Muoter, Auch Florspitzen darauf.

Q

Spinn spinn, meine liebe Tochter, Ein Halsband tauf i bir. Ja ja, liebe Muoter, Wohl zu meiner Zier.

9

Spinn spinn, meine liebe Tochter, Dann kauf i dir en Mann. Ja ja, liebe Muoter, Da bist du recht dran. Dann kann ich spinna, dann mag ich spinna, Dann thut mir mein Finger ja nimmer so weh. Dann kann ich spinna, dann mag ich spinna, Dann g'schieht mir kein' Arbeit mehr schwarzwalde.

Ei du verdammtes Müllele, Was geht das Müllele So stillele! Bald fehlts am Waßerrad, Bald stiehlt das Mehl die Magd. Ei du verdammtes Müllele, Was geht das Müllele So stillele.

Aus Derenbingen und Reutlingen. Andere Lesarten: Bald ift tas Waßer z' fchlecht, Bald fehlt es au tem Knecht. Bald ift tas Waßer z' flein, Bald läufts zur Mühl hinein.

#### 73. Schäferlied.

1.

Schäferle fag, wo willst du weiden? Draußen im Feld auf grüner Beiden Thun die lustigen Schäfer weiden, Und ich sag, es bleibt dabei: Lustig ist die Schäferei.

2.

Schäferle fag, wo haft bei Schippe? Draugen im Feld bei meiner Hitte Hab ich meine Schäferschippe,
Und ich fag, es bleibt dabei:
Luftig ist bie Schäferei.

3.

Schäferle fag, wo haft bei Ruppel? In bem Felb auf meinem Budel hab ich meine Schäferkuppel, Und ich fag, es bleibt babei: Lustig ist Die Schäferei.

4.

Schäferle sag, was willst bu effen? Badene Fisch' und spanischen Pfeffer Thun die lustigen Schäfer effen, Und ich sag, es bleibt babei: Lustig ist die Schäferei.

5.

Schäferle sag, was willst du trinten? Rothen Wein und Zuder brinnen Thun die lustigen Schäfer trinten, Und ich sag, es bleibt dabei: Lustig ist die Schäferei.

6.

Schäferle fag, wo willft du schlafen? In bem Feld bei ihren Schafen Thun die luftigen Schäfer schlafen, Und ich sag, es bleibt babei: Luftig ist die Schäferei.

7.

Schäferle fag, wo hast beine Hunbe? ... Den ganzen Tag wohl angebunden hat der Schäfer seine Hunde, Und ich sag, es bleibt babei: Luftig ist die Schäferei.

Aus Reuffen und Sechingen.

Die vierte Zeile lautet auch: Juheißa, es bleibt babei, Luftig ift die Schäferei.

#### 74. Rapuzinerlied.

1.

Es ift nichts schöners auf ber Welt, Als das Kapuziner-Leben; Sie brauchen nicht viel Schuh, Haben allzeit Ruh, Stroh und auch der Bittel-Bettelfack, Bettelt oft den ganzen Tag.

9

Wenn wir schon nichts eigen haben, Theilen wir boch andern mit, Dürfen keine Schätz' vergraben, Bor dem Feind' wir sicher stehn. Wir brauchen nicht viel Schuh, Haben allzeit Ruh, Stroh und auch der Bittel=Bettelsack, Bettelt oft den ganzen Tag.

3.

Bor bem Aloster, in den Zellen, Was für ein' Ergöglichkeit! Hören da kein'n Hund nicht bellen, Sigen ewig in der Freud'; Wir brauchen nicht viel Schuh, Haben allzeit Ruh, Stroh und auch der Bittel-Bettelfack, Bettelt oft den ganzen Tag.

#### 75. Anf Die Leineweber.

1.

Die Leineweber haben eine schlechte Zunft, Harum Titscharum und Titschum tschum tschum! Mittsasten halten sie ihre Zusammenkunft. Aschengraue, dunkelblane, Mir a Biertel, dir a Biertel, Fein ober grob,

2.

Die Leineweber schlachten alle Jahr zwei Schwein, Das eine ift gestoblen, bas andre ift nicht fein.

3.

Die Leineweber nehmen teinen Lebrjungen an, Wenn er nicht feche Wochen hunger leiben tann.

٤.

Die Leineweber haben auch ein Schifflein klein, Da fahren sie die Müden und die Flöhe brein.

5

Die Leineweber machen eine garte Dufit, Als führen zwanzig Müllerwägen über die Brud.

ß.

Doch türfen fie Stock und Degen tragen, Seitbem fie bei Augsburg den Feind geschlagen.

Aus Burmlingen.

Bgl. hoffmann Schlef. S. 253. Simrod 481.

Etrophe 2 lautet auch:

Geld gibts doch.

Die Leineweber fclachten alle Jahr ein Schwein, 3ft es nicht groß, fo ifts boch flein.

Der Schluß heißt auch wohl:

Afchenfarbe, tuntelblau, Und gibt es Webernefter auch, 's thut nichts, es ift ein alter Brauch.

#### 76. Wanderlied.

1.

Es, es, es und es,
Es ist ein harter Schluß,
Weil, weil, weil und weil,
Weil ich jetzt scheiden muß.
Jetzt schlag ich Rotenburg aus dem Sinn
Und wende mich wo anders hin;
Wein Glück will ich probiren,
Warschieren.

2.

Ja, ja und ja, Herr Meister lebet wohl? Wenn ihr ein'n andern Gefellen bekommt, So gebt ihm gute Kost und Lohn, So wird er bei euch bleiben Mit Freuden.

3.

Ihr, ihr, ihr und ihr, Frau Meistrin, lebet wohl! Ihr habt euer' Sach recht gut gemacht, Wenn's befier g'wesen wär, hätt's auch nichts g'schabt; Mein Glück will ich probiren, Marschieren.

4.

Ihr, ihr, ihr und ihr, Ihr Brüder lebet wohl! Die Zeit die ich bei ench verlebt — Ein Andrer, der meine Stell' erfett, Bon euch will ich jest scheiden,

Mit Körblein Kraut soll ich handeln Und mit Zwiebeln herum wandeln. O verachtete Waare, o schlechter Gewinn! Wo soll ich arme Krämerin hin! — O Spott!

5.

O St. Johann, zu dir wend ich mich, Laß mich armes Tröpflein nicht im Stich! Hilf mir doch bald zu einem Mann, Ohne den ich nicht länger leben kann. — O Qual!

8

O St. Anton, zu dir wend ich mich, Laß mich armes Tröpflein nicht im Stich! Hilf mir doch zu einem Mann! Und hat er auch nur eine halbe Hof', So entrinn ich nicht dem gewißen Moos. — O Jerufalem! Aus Wendelsheim. Die lette Zeile ift unverständlich.

# Lieder auf Handwerker und verschiedene Stände.

ã.

Kaffe, Kaffe, du edler Erank, Wer dich gepflanzet hat —

bei ber Racht,

: Dem fei's gebauft. :

€.

Tobat, Tobat, du ebles Kraut, Wer bich gepflanzet hat —

bei ber Racht,

j: Hat wohl gebaut. :

7.

Herr Wirt, schenkt ein ein volles Glas! Damit wirs trinken aus —

bei ber Racht,

1: Rad Gefellen Brauch. :

8.

Wers zahlen foll, ber ift nicht hier, Der ift fort ins Baiernland -

bei ber Racht.

1: Schentt Bein und Bier. :

Aus Derendingen, Burmlingen und Beilheim. Bgl. Uhiend S. 206, Str. 11 u. 22. Simred S. 416. Hoffmann Schlef. S. 311.

#### 80. Gefellen Brauch.

1.

Bu Frantfnrt an bem Maine Hatt' mich ein Mädchen lieb, Sie schickt mir alle Morgen, Ju ja, hopfa Morgen! Ein'n Kaffe und ein'n Brief.

Den Brief hab ich erhalten, Den Kaffe aber nicht, Darinnen steht geschrieben: Der Winter ift vor ber Thür.

3.

Der Winter ist gekommen, Die Meister werben stolz Und sprechen zum Gefellen: Geh 'naus und spalt mir Holz!

4.

Spalt bu mirs nicht zu große Und spalt's mir nicht zu klein, So kannst bu biesen Winter Mein treuer Gefelle sein.

5.

Das Frühjahr ift gekommen, Die Gefellen werben frifch Und nehmen Stod und Degen Und follagen auf's Meisters Tifch:

6.

Meister, wir wollen rechnen! Es ift bie schönfte Beit; Du haft uns biefen Winter Mit Sauerfraut gespeift.

7.

"Ift bir bas Brod zu schwarze, So laß ichs baden weiß, Ist dir das Bett zu harte, So schlaf bei meinem Weib!"

8

Bei ber Meisterin zu schlasen, Ift nicht ber Gesellen Brauch, Biel lieber bei ber Tochter Auf ihrem zarten Bauch.

9.

"Ach Tochter, liebe Tochter, Bas Reues fag' ich bir: Du follst beim Gesellen schlafen, Sonst bleibt er nicht bei mir."

10.

Bei unferm Gefellen schlafen, Das thu ich ja recht gern, Ich hab's ja oft probiret, Iu ja, probiret, In biesem Jahr und fernb. \*)

Aus Buhl, Burmlingen und Detendingen. Die erften Zeilen lauten auch : Bu Straßburg auf ber Schanz hat mich ein Marchen lieb.

#### 81. Die Reisenden.

1.

Jest reisen wir junge Bursche zugleich Bohl in das schöne Land Sachsen, Bohl durch Leipzig und Braunschweig, Bo schöne Mädchen wachsen. Dann wollen wir nach Schlesien ziehn, Rach Breslau, Böhmen, Prag und Wien, Die schöne Stadt wollen wir sehen.

<sup>\*) 3</sup>m porigen Jahre.

Der erste reist hin, ber ander' reist her, Der dritte hat Lust zum arbeiten, Der vierte aufs Land, der fünfte aufs Meer, Der sechste hat Lust zum Streiten, Der siebte ist todt, der achte leid't Noth, Der neunte bekommt einen schmerzlichen Tod, Der zehnte liegt schon begraben.

3

Mein Bater schreibt mir auf der Post,
Ich soll nach Hause reisen,
Ich schreib ihm aber gleich wieder zurück,
Ich woll' noch weiter in's Preußen.
Die Fürsten und Herrn, die haben uns gern,
Dieweil wir uns so tapfer wehr'n
Zu Waßer und zu Lande.

4.

Wer hat dies schöne Lied erdacht Mit so beherztem Munde? Das haben würtemberger Soldaten gemacht, Die Bursche aufgemuntert; Sie haben's gesungen so hübsch und so sein, Trot allen Jungfern insgemein Wohl in dem ganzen Lande.

#### 82. Das Wirtshans am Rhein.

1.

Es steht ein Wirtshaus an dem Rhein, Da kehren alle Fuhrleut' ein; Frau Wirtin sith hinter dem Ofen, Die Fuhrleut' sigen an bem Tifch, Rein'n Bein will Riemand holen.

2.

Der Wirt ber war ein braver Mann, Der sprang sogleich in Keller 'nab, Er holt' vom allerbesten: Rustateller und andern Wein Und bracht' ihn seinen Gästen.

3.

Der Wirt ber hat einen braven Sohn, Der gieng fo gern ber Heimat zu, Er thät fo gern taressiren; Morgens wenn er sollt' aufsichn, Da konnt' er sich nicht rühren.

Á.

Der Wirt der hat einen braven Knecht, Und was er that war alles recht, Er führt die Pferd' zum Brunnen, Die Fuhrleut' müßen Waßer schöpfen, Der Knecht legt sich an die Sonnen.

×

Per Wirt ber hat eine brave Magb, Die karessirt die halbe Racht, Sie legt sich unter den Laden, Bis daß das Glödlein zwölf Uhr schlagt Und passt auf die Soldaten.

6.

Und als das Glödlein zwölf Uhr schlug, Da hatt' die Magd im Haus teine Ruh, Da fieng sie an zu weinen: Ei, ei, ei, daß Gott erbarm! Heut Racht kommt wiederum teiner.

Frau Birtin gab zwei Thaler her, Benn man bas Lieb nicht fingen that, Das Lieb kann man nicht lagen; Die Mädchen fingen's in der Kunkelstub, Die Buben auf der Gagen.

8

Ber hat benn bieses Lieb erbacht? Zwei Grenabier' wohl auf ber Wacht, Ein schwarzer und ein weißer; Und wer bas Lieb nicht fingen fann, Der soll es lernen pfeisen.

> Aus Burmlingen. Bergl. bei Simrod S. 540.

#### 83. Die Instigen Gesellen.

1.

Es wohnte ein Meister zu Frankfurt am Main, Der hatte Gesellen zu zweien und zu drein.

2.

Und ber erfte ber fprach: mir ifts nicht wohl, Der zweite war befoffen, ber britte war voll.

3.

Befellen, Gefellen, es bleibt unter uns verschwiegen: Bir wollen bem Meifter bie Arbeit lagen liegen!

4.

Und wir wollen mit einander fpazieren zieren gehn, Zum rothen kuhlen Weine und die schönen Madchen sehn-

5.

Da begegnet ihnen bes Meisters sein jungftes Tochterlein, "Gefellen, wollt ihr wanbern? allein mag ich nicht fein!"

Ihr, ihr, ihr und ihr, Ihr Jungfraun lebet wohl! Biel Zeit hab ich bei euch verwacht, Sowohl bei Tag als auch bei Nacht, Bon euch will ich jetzt scheiren, Mit Freuden.

6.

Der, ber, ber und ber,
Der Schiffsmann steht schon brauß,
Das, bas, bas und bas,
Das Schiff hat seinen Lauf;
Dieweil bas Schiff hat seinen Lauf,
So gehen meine Gebanken auch,
So gehen meine Gebanken
Zu wanken.

Aus Rotenburg und andern Ortschaften.
Lergl. Simrod S. 424. Hoffmann Schlef. S. 243.
Strophe 5 heißt der Bunsch an die Mätchen auch etwas derber:
3ch wunsche euch zu guter lest
Ein'n Andern, der euch beger plast,
So werden eure Bunden
Berbunden.

#### 77. Tanzlied ber Flözer.

Der Hollander Bom Muß grad sein, net frumm; Der Sechziger aufs Meß Und der Fünfziger net schlecht; Grad recht der Fünfundzwanzger, Den wöllet mer tanza!

Aus Kalmbach. Sollander Baum beißt eine große Tanne, die nach Golland ausgeführt wird. Die Bahlen bezeichnen Maße der Baume nach Schuben.

#### 78. Gin zweites.

Alle Wiedla find verbrocha, Alle Wiedla find entzwei; Jet haun i an meim ganza Flaizla Au koin einzigs Wiedla meih.

#### 79. Bergmannslied.

1.

Frisch auf, frisch auf, der Bergmann tommt, Er hat sein helles Licht —

bei der Racht, (Solo)

|: Soon angegunbt. : |

2.

Bate angegundt, jest gibte einen Schein, Und damit fo fahren wir -

bei ber Racht,

|: In's Bergwert ein. :|

3.

Die Bergleut die sein habsch und fein, Sie graben bas Silber und bas Golb — bei der Nacht,

|: Mus Felfenftein. : |

4.

Der eine grabt Silber, ber andere bas Golb; Den schwarzbraunen Madchen bei ber Nacht.

bet bet nacht,

|: Denen sind sie hold.:|

Die folgenben Strophen fint ein nicht jum Liete geborenber Anhana:

ă.

Raffe, Raffe, du ebler Trant, Wer dich gepflanzet hat ---

bei ber Racht,

|: Dem fei's gedantt. :|

ĸ

Tobat, Tobat, bu edles Kraut, Wer dich gepflanzet hat —

bei ber Nacht,

|: Hat wohl gebaut. :|

7.

herr Wirt, schentt ein ein volles Glas! Damit wirs trinten aus --

bei der Racht.

1: Nach Gefellen Brauch. :

R.

Wers zahlen foll, ber ift nicht hier, Der ift fort ins Baiernland —

bei ber Racht,

1: Schenkt Wein und Bier. :

Aus Derendingen, Burmlingen und Beilheim. Bgl. Uhland S. 206, Str. 11 u. 22. Simred S. 416. Hoffmann Schles. S. 311.

## 80. Gefellen Brauch.

1.

Bu Frantfurt an bem Maine hatt' mich ein Mabchen lieb, Sie schickt mir alle Morgen, Ju ja, hopfa Morgen! Ein'n Kaffe und ein'n Brief.

Den Brief hab ich erhalten, Den Kaffe aber nicht, Darinnen steht geschrieben: Der Winter ift vor ber Thur.

3.

Der Winter ift gefommen, Die Meister werben stolz Und sprechen zum Gefellen: Geh 'naus und spalt mir Holg!

4.

Spalt bu mire nicht zu große Und spalt's mir nicht zu klein, So kannst bu biesen Winter Mein treuer Geselle sein.

5.

Das Frühjahr ift gekommen,
Die Gefellen werben frifch
Und nehmen Stod und Degen
Und schlagen auf's Meisters Tifch:

6.

Meister, wir wollen rechnen! Es ist die schönste Zeit; Du hast uns diesen Winter Mit Sauertraut gespeist.

7.

"Ift bir bas Brod zu schwarze, So laß ichs baden weiß, Ift bir bas Bett zu harte, So schlaf bei meinem Weib!"

8

Bei ber Meisterin zu schlafen, Ist nicht ber Gesellen Brauch, Biel lieber bei der Tochter Auf ihrem zarten Bauch.

9.

"Ach Tochter, liebe Tochter, Bas Renes fag' ich dir: Du follst beim Gesellen schlafen, Sonst bleibt er nicht bei mir."

10.

Bei unserm Gesellen schlafen, Das thu ich ja recht gern, Ich hab's ja oft probiret, In ja, probiret, In biesem Jahr und fernd. \*)

Aus Buhl, Burmlingen und Derendingen. Die erften Zeilen lauten auch: Bu Strafburg auf ber Schanz hat mich ein Marchen lieb.

#### 81. Die Reisenden.

1.

Jest reisen wir junge Bursche zugleich Bohl in das schöne Land Sachsen, Wohl durch Leipzig und Braunschweig, Wo schöne Mädchen wachsen. Dann wollen wir nach Schlesien ziehn, Rach Breslau, Böhmen, Prag und Wien, Die schöne Stadt wollen wir sehen.

<sup>\*)</sup> Im vorigen Jahre.

Der erste reist hin, ber ander' reist her, Der dritte hat Lust zum arbeiten, Der vierte aufs Land, der fünfte aufs Meer, Der sechste hat Lust zum Streiten, Der siebte ist todt, der achte leid't Noth, Der neunte bekommt einen schmerzlichen Tod, Der zehnte liegt schon begraben.

3.

Mein Bater schreibt mir auf ber Bost,
Ich soll nach Hause reisen,
Ich schreib ihm aber gleich wieder zurück,
Ich woll' noch weiter in's Breußen.
Die Fürsten und Herrn, die haben uns gern,
Dieweil wir uns so tapfer wehr'n
Zu Waßer und zu Lande.

Ä.

Wer hat dies schöne Lied erdacht Mit so beherztem Munde? Das haben würtemberger Soldaten gemacht, Die Bursche aufgemuntert; Sie haben's gesungen so hübsch und so fein, Trot allen Jungfern insgemein Wohl in dem ganzen Lande.

#### 82. Das Wirtshans am Rhein.

1.

Es steht ein Wirtshaus an dem Rhein, Da tehren alle Fuhrleut' ein; Frau Wirtin sith hinter dem Ofen,

herr, wenn bu sie thätst all erschlagen, Wir Bauern thaten mit Freuden sagen: bein Wille geichehe!

9.

Denn wenn man nichts von ihnen hört', So lebten wir hier auf ber Erb' wie im himmel,

10.

Ich weiß nicht, wem bieß Bolf gehört, Im himmel find fie gar nichts werth, also auch auf Erben.

11.

Sie wollen gar nicht warten lang, Sondern haben stündlich den Gesang: gib uns heut

12.

Sie thun uns ganz erschrecklich plagen, Dazu kommt noch das verfluchte Schlagen: unfer täglich Brob!

13.

Und wenn fie auch uns Bauern fchlagen, So wird zu ihnen keiner fagen:

vergib uns!

14.

Wir können uns ja nicht erholen, Wenn wir nebst bem noch zahlen follen unfere Schulb.

#### 88. Schneiber = Woche.

1.

Am Sonntag, am Sonntag, Geht jeder mit der Seinen, Und wenn es etwa Prügel gibt, So gehts mit Schemel-Beinen.

Rurasche, Plomatium, Blamasche!
Schneiderblut, lustig Blut,
Schönes Schni= Schna= Schneiderblut,
Reitet auf dem bunten Bock,
über Stock und über Block;
Lustig Blut, Schneiderblut,
Schönes Schni= Schna= la la la, la la la!
Schönes schni= Schna= Schna= Schneiderblut.

Am Montag, am Montag, Da machen wir einen blauen Feiertag, Da gehen wir zu Kartenspiel Und trinten ein Glas Wein und Bier. Rurasche! u. s. w.

3.

2.

Am Dienstag, am Dienstag, Da sitzen wir bei ber Scheere, Da haben wir ben Ropf so voll Und ben Beutel so leere. Rurasche! u. s. w.

4.

Am Mittwoch, am Mittwoch, Da ist die Mitt' der Wochen, Und hat der Meister 's Fleisch gespeist, So speis' er auch die Knochen. Kurasche! u. s. w.

Am Donnerstag, am Donnerstag, Ift Meisters Aberlagen, Da gehn wir mit bem Liebelein Des Abends auf die Gagen. Kurasche! u. f. w.

6

Am Freitag, am Freitag, Da kommt ein neuer Kunde; Der Schneiber siehts mit Wehmut an, Der Meister spitt die Kreite. Kurasche! n. s. w.

7.

Am Samftag, am Samftag, Da geht die Woch' zu Ende, Da gehn wir zur Frau Meisterin Und hol'n ein reines Hembe.

Aurasche! u. f. w.

Aus Ertingen im D.-A. Riedlingen. Auch fonft befannt und verbreitet.

#### 89. Ränberlieb.

1.

Es ist nichts Schöners auf ber Erben, Auf ber weiten breiten Welt, Als ein Straßenräuber werben Und ermorben um das Geld. In den Wäldern 'rum zu streichen, Große Beute zu erreichen; Fehlt es uns an Geld und Kleid, Bringens uns die Wandersleut'. 2.

Kommt ein Jub', so muß er hangen, Sein Betrug ist unser Lohn, Mit seim Geld darf er nicht prangen, Denn er ist ja unser schon. Kommt ein Reiter oder Wagen, Dürfen sie kein Wort nicht sagen, Schießen, stechen, hauen tobt — Ist das nicht ein leichtes Brod!

3.

Wenn wir Rab und Galgen sehen, Bilben wir uns herzhaft ein, Daß es uns werd' auch so gehen; Wenn es muß gestorben sein, Steigen wir vom Weltgetümmel An ber Leiter in ben himmel, Blast ber Wind uns aus und ein, Bis wir all' verfaulet sein.

4

Laßt ben Leib am Galgen hangen, Bis die Knochen werden weiß. O wie herrlich thut er prangen, Denn er ist ber Bögel Speis'. All' die liegen in ber Erben Bom Gewürm gefregen werden; Befer ists ja in ber Luft Als in einer Tobesgruft.

Mus Sirfcau.

Bergi. Soffmann Chief. G. 68.

#### 90. Lieb ber Bilberer.

ŧ.

Wildpret zu schießen und das ift mein Leben, Ich hab mich so gänzlich ergeben In den Wald; Ich gehe halt schießen Und laß michs nicht verdrießen, Und so lang es mich freut Und mein Stutzer zur Seit'.

2.

Und wie ich in Wald hinein schleiche, Da seh ich von ferne zwei hirschlein Dort stehn; Und da laß ich gleich knallen Und das hirschlein muß fallen Bom Pulver und Blei, In dem Wald sind wir frei.

3.

Und wie ich bas hirschlein geschoffen, Da kommt gleich ber Jäger geloffen Daber,

Er kanns nicht verschnausen, So stark er thut laufen, Ruft halt! lag nur sein! Und bas hirschlein ist mein.

4.

Ei Jäger, geh pad bich von bannen, Dein Leben, bas will ich verschonen In bem Balb; Denn ich fürcht' ja fein'n Jäger, Kein'n Hund und kein'n Degen, Mein Stuter geht flux Auf bes Jagers feine Bruft.

5.

Und wenn fich bie Nacht thut einschleichen, Alle Sterne am Himmel thun leuchten

So bell, -

haben wir nichts zu jagen, So legen wir uns fclafen Und begeben uns in die Ruh Und mein Stuper bazu.

6.

Und wenn uns ber Hunger thut plagen, So wollen wir boch nicht verzagen

In dem Wald; Und so lang mir das Leben Mein Gott hat gegeben, So lang laß ich nicht Mein'n Stutzer im Stich.

Mus Sirfcau.

Oft als Walzer zum Tang gefungen.

# Soldatenlieder.

. . . , 

## 91. Beim Ansmarich.

1.

Brüber, Brüber wir ziehen in ben Krieg, Wer kann fagen, was geschieht? Wer wird ben Tag erforschen, Wer wird ben Tag erforschen, Wann wir ziehen in ben Krieg?

9

Ach Gott, ach Gott, wie ist ber himmel so roth! Rosenroth wie eine Glut, Das bedeutet Soldatenblut, Das bedeutet Soldatenblut, Erbarm sich Gott!

3.

Bett reiten wir zum Thor hinaus, Bater, Mutter, einen Gruß nach Haus! Wann tommen wir wiedrum zusammen? Wann tommen wir wiedrum zusammen? In der Ewigkeit.

> Aus Buhl, Jefingen, Derenbingen und fauft in ber Umgegend von Tubingen befannt.

Es werben noch zwei Strophen nach ber erften eingefügt, bie aber bem urfprunglichen Liebe wohl fremb find:

Beter, Bater, ich bin euer Sohn, Gelfet mir mit Gelb bavon, Gelft mir mit Gut ober Gelb, Daß ich nicht darf giehen in bas Belb, Darf bleiben hier. Ei du mein lieber Sohn, Ich will bir geben gum Lohn, Will dir geben Gut ober Geld, Daß du nicht barfft ziehen in bas Felb, Darfft bleiben hier.

## 92. Abichied.

1.

Nichts Schöneres kann mich erfreuen, Als wenn der Sommer angeht, Da blühen die Rosen im Maien, Trompeten die blasen ins Feld.

2.

Trompeten die habens geblasen, Soldaten marschiren ins Feld, Sie ziehen dem Feinde entgegen, Zum Streiten wohl sind sie bestellt.

3.

"Ach Schätzel, was hab ich erfahren, Daß du jetzt willst reisen von mir, Willst reisen ins fremde Land außen, Wann kommst du wieder zu mir?"

4.

Was zog er von seinem Finger? Ein Ringlein, das war von Gold, Er warf es sogleich in das Waßer, In den Wellen schwimmt es fort.

ĸ

Schwimm hin, schwimm hin, Golbringelein, Schwimm hin in bas Meer hinein! Und gruß mir meinen Bater und Mutter Und sag, ich komm nimmermehr heim.

"Und wenn bein Liebchen gestorben, Wo begräbt man fie benn bin?" ""In ihres Baters Schlofgarten, Wo weiße Lilien blubn.""

> Aus Burmlingen und Beingarten. Bgl. Bunterborn II. S. 17.

Etrophe 5, 3. 2: Cowimm bin in bas rothe Mcer 'nein!

# 93. Im Frühling.

Brüber, thut euch wohl befinnen, Denn bas Frühjahr tommt beran. Da wird man zusammen bringen, Mehr als bunderttaufend Mann: Da wird man ins Felde gieben, Biele fremde Länder feben, Nimmt die Waffen in die Band, Streitet für bas Baterland.

2.

Seht es tommen alle Morgen Viel Refruten ohne Bahl, Darum ift es zu beforgen, Dag ber Rrieg wird folgen balb. Alle Bandwerkeleute schaffen Un bes Ronigs Rriegesmaffen; Daß ber Feldzug wird bereit't Auf Die fcone Frühlingezeit.

Ach wie mancher treue Bater Bat fein'n liebsten Sohn im Felb,

3.

Allzeit thut er ihn erwarten,
Sieht ihn nicht mehr auf ber Welt.
Ach, bas thut ihm weh im Herzen,
Macht ihm viele taufend Schmerzen,
Weil ihm fein geliebter Sohn In dem Rußland ist erfrorn.
Aus Derenbingen und Kiebingen.

# 94. Bürtembergifches Golbatenlieb.

1.

D ihr lustigen Solbaten Sind wir all' beisammen, |: Wir müßen marschiren:| Bon drei bis halb viere Hinaus aus der Stadt Wo's der Feind mit uns hat.

2.

Jetzt kommt unser Fähnrich Und schwenkt uns die Fahn, D ihr lustigen Soldaten Greift nur herzhaft an! Rehmt's Gewehr an die Seiten, So konnt ihr brav streiten, Und streitet sein gut Bis das Blut fließen thut.

3.

Und als wir ein Jährlein Sind draußen gewesen, Da haben wir viel Jammer Und Elend gesehen: Alle Bäumlein zerfcmißen, Alle Bäuslein zerrißen Ohne Gnab' und Parbon, 's tommt keiner bavon.

4.

Wenn einer ein luftger Soldate will fein, Das herz und Kurasche Muß auch babei sein. Auf Gott muß er trauen, Auf unfre liebe Frauen Alle Tag und alle Stund Und so leben wir gesund.

5.

Wir taufen bas Fleisch Wohl alles bei Pfund,
Dazu müßen wir haben Ginen gut frischen Trunt;
Und so müßen wirs haben
Wie die Fürsten, wie die Grafen,
Guten Wein und braun Bier
Und Soldaten sind wir.

Aus Obernborf und Ludwigsburg. Bgl. Simrod G. 465 u. 478.

Die erfte Strophe heißt auch:

Ihr luftigen Dragoner Kommt alle zu mir, In's Ungerland wollen wir fahren Mit Grud und mit Wagen Aus unferm Quartier, Und Goldaten find wir!

#### Etrophe 3:

Morgens um halb viere, Bie der Tag jest anbricht, Bo man die Trommel thut rühren, So müßen wir marschiren Aus unserm Quartier, Und Soldaten find wir.

Aus Ulm.

#### 95. Soldatenloos.

1.

Ich weiß nicht, bin ich reich ober arm, Ober steht mein Sach im Berberben, Ich weiß nicht, tomm ich gefund nach Haus, Ober muß ich im Felbe sterben.

2.

Wenn ich im Felbe sterben muß, So thut man mich begraben Wohl unter einen Feigenbaum, Der Röselein thut tragen.

3.

Er träget nicht nur Röfelein, Er trägt auch grüne Zweige, Und wenn mein Schatz heirathen thut, Ach Gott, wie wirds ihn reuen.

4.

Ach Gott wird sie sagen, wird die Hand' zusammen schlagen, Warum hab ich so ein'n Trallewatsch genommen, Und ich selbst allein bin schuld baran, Kein Mensch hat mich gezwungen.

5

Der König von Bürtemberg hat auch noch Gelb, hat auch noch schöne Leute, Und wenn ich einen würtemberger Soldaten seh, So lacht mirs herz im Leibe.

ĥ.

Ich bin Solbat und bleib' Solbat Und als Solbat will ich sterben; Wenn mir mein Bater brav Geld schicken thut, So kann ich nicht verberben.

Aus Lutwigeburg. '

# 96. D Himmel, was hab ich gethan!

1.

Solvatenleben, ein harter Schluß, Weil ich mein schöns Schätzle muß meiben; Ich hab mich so treulich ergeben Zu einem solvatischen Leben. D Himmel, was hab ich gethan, Die Liebe war schuldig baran!

2.

Früh Morgens wenn ber Tambur schlägt, Da müßen wir munter sein, Da müßen wir exercieren, Bald links, bald rechts marschiren. O himmel, was hab ich gethan, Die Liebe war schuldig baran!

2

Des Mittags wenn ich zum Egen will gehn, Da sit,' ich am Tische allein, Da eff' ich mein Brod und trink meinen Wein: Da fallt mir mein allerliebsts Schätzle gleich ein. O Jammer, o Elend, o Noth, Das Scheiben, das bringt uns ben Tod!

4.

Des Abends wenn ich zu Bette will gehn, Da find' ich mein Bette allein; Da leg' ich mich nieder, daß Gott erbarm! Ach hätt' ich mein Schätzle in meinem Arm! O Himmel, was hab ich gethan, Die Liebe war schuldig daran.

5.

Des Nachts wenn ich vom Schlafe erwach, So fallt mir mein Schätzle gleich ein; Da greif ich bald hin und greife bald her, Und wo ich hingreife ist alles so leer: O Himmel, was hab ich gethan, Die Liebe war schuldig daran!

Aus bem Remethale und fonft fehr betannt.

Bgl. Simrod S. 456. Nach einem altern Liebe bom Rlofter= leben, vgl. Bunberborn III. S. 33.

#### 97. Bor ber Schlacht.

1.

Mabchen meiner Seele, Die ich lagen muß, |: Romm in meine Arme, :| Gib ben Abschiebstuß!

2.

Hier auf biefer Stelle Schwör' ich Mädchen bir, |: Und du thust besgleichen :| Einen Schwur zu mir.

3.

Diesen Schwur zu halten, Das ist unfre Pflicht, Gegen die Franzosen, Mädchen, weine nicht!

4.

Dort broben auf jenem Berge Da steht schon die Ranon, Da wird keiner verschonet, '8 kriegt jeber seinen Lohn.

5.

Mannicher Bater und Mutter Weinen um ihren Sohn;

Er ift schon längst erschoffen, Im Grabe ba liegt er schon.

R

Manches junge Mabchen Beinet um ihren Schat; Er ift schon längst erschofen, Im Grabe ift fein Blat.

Mus Geebronn.

Ugl. hoffmann Schlef. B. S. 280.

#### 98. Fürs Baterland.

1.

Lustig ists Soldatenleben, Unserm König woll'n wir geben Unsern letzten Tropfen Blut, Soldaten müßen haben Mut.

2.

Wenn wir in das Feld hinziehen, Muß sich Jebermann bemühen Dem Feind zu schaden, so viel er tann, O dann freut sich Jedermann.

3.

Wenn wir in ben blauen Mänteln An die deutschen Mädchen benken, Macht's den Mädchen keinen Schmerz: Frei ledig ifts Soldaten Derz.

4.

Wenn die Bomben und Kanonen Unfer Leben nicht verschonen, So gebenkt sich Jedermann: Bivat, es gilt fürs Baterland!

5.

Wenn Granaten und Haubigen Und Kartätschen auf uns bligen, So gedenkt sich Jeder gleich: Bivat, es gilt fürs beutsche Reich!

Mus Dettingen.

Strophe 1, Beile 2: Bur bie Freiheit woll'n wir geben.

#### 99. Der Solbaten Luft und Leib.

1.

Es gibt ja nichts Schöners auf dieser Erden Als wie der edle Soldatenstand;
In dem hat sich schon viel begeben,
Da muß man laßen Freund und Baterland.
Fürsten und Grafen und große Herren
Müßen alle zur Fahne schwören;
Wo ist ein Mensch auf dieser Welt,
Dem dieses Leben ja nicht gefällt?

2.

Und wenn es heißt: zum Abmarschiren, Und auf den Feind zu gehen los, So kann der Bauer fröhlich sitzen Bei seiner Frau, auf ihrem Schooß; Wenn die Kanonen im Felde krachen, Nach unserm armen Leben trachten, So sitzt der Bauer in seinem Haus, Ift eine Wurst und Sauerkraut.

3.

Wenn nun ber Feldzug ift geenbet Und tommt ber Solbat wohl ins Quartier, Da hört man nichts als Jammer und Elend: "Wir haben selbst kein Brod allhier!"
Da sieht man uns viel lieber gehen Und vor dem Feind im Feuer stehen. Ja solchen Dank hat der Soldat, Der fürs Baterland gestritten hat.

**A**.

Wird einer frumm und lahm geschofen, Ober kommt gar ohne Fuß nach Haus, Wird einer durch die Brust geschosen, Dann sieht es erst erbärmlich aus; Da möcht' sich einer selbst versluchen, Er muß sein Brod im Betteln suchen; Einen schlechten Dank hat ber Soldat, Der seine Glieder verloren hat.

Aus Entringen und bem Comargwalbe.

Strophe 4, die letten 4 Zeilen lauten auch: Man thut ihn ja fogar verfluchen, Sein Brod muß er unter Feinden fuchen; Ja folden Danf hat der Soltat, Der fürs Baterland gestritten hat.

# 100. Der harte Sauptmanu.

1.

D Straßburg, o Straßburg, Du wunderschöne Stadt, Darinnen liegt begraben So mancher Herr Soldat.

2..

Ein mancher, ein schöner, Ein braver Soldat, Der Bater und Mutter So sehr verlaßen hat.

3.

Er hat sie verlaßen, Es kann nicht anders sein, Denn zu Straßburg da müßen Soldaten immer sein.

4.

Die Mutter lief zum hauptmann, Bum hauptmann in fein haus: "Ach hauptmann, liebster hauptmann, Gebt mir mein'n Sohn heraus!"

5.

Und wenn bu mir gleich gabest, Und gabest so viel Gelb, Dein Sohn ber muß jest sterben Wohl braugen in bem Felb.

Aus bem Remethale.

Bgl. Hoffmann Schlef. B. S. 269. Simrod S. 477.

# 101. Napoleons ruffifder Feldzug 1812.

1.

Ift es jest benn wirklich wahr, Wie man's hat vernommen, Daß so viele taufend Mann Sind nach Rufland tommen.

2.

Mit Kanonen, Spieß und Schwert Sind zum Streit versehen Biel zu Fuß und viel zu Pferd, Die nach Rugland gehen.

3.

Raifer ber Rapoleon fprach: Dier ift nichts zu haben!

Betersburg bie Residenz Müßen wir noch haben.

4.

Da gibts Brob und Fleisch genug, Und ein friedsams Leben, Und ein Glas Champagner Bein, Und ein'n Schnapps baneben.

5.

Rosaden und die Landwehrleut Stehn schon auf der Schanze: "Steht nun auf, ihr Ranonier, Eure Stild" zu pflanzen!"

6

Kaifer ber Napoleon Ift nach Rußland kommen, Hat fogleich bie schöne Stadt Muskau eingenommen.

7

Ein französischer Offizier Schreibt, wir sei'n verloren; Unfre schönsten Leute hier Sei'n im Schnee verfroren.

8.

Hochmut wird von Gott bestraft, Denn es steht geschrieben: Raiser ber Napoleon Der muß unterliegen.

9.

Engeland und Spanien Thun Bittoria singen; Frankreich muß verrißen fein, Sonst gibte teinen Frieden.

Aus Wurmlingen.

Bgl. Soffmann Chlef. B. C. 296.

Die 6. Strophe lautet auch: Raifer ter Napoleon 3ft in Rußland g'wefen Und hat die schöne Statt Mustau ausgefreßen.

#### 102. Die Deutschen vor Baris.

1.

Frühmorgens als der Tag anbrach, Da man über das Lager sah, Da sah man so viele Franzosen dastehn, Scharfschützen und Landmilizen. Wir Deutsche wir haben ein Fener gemacht, Franzosen retiriren.

2.

Marschiren wir ins Franzosenland, Stadt Paris ist und wohl befannt, Marschiren wir in das weite Feld Bei Kehl wohl über die Schanze. Da kam ein starker Held daher, Mit Namen Alexander.

3.

Der General schickt seinen Trompeter hinein, Bas Napoleon sich bildet ein, Ob er nicht Frankreich wolle ergeben? Er soll' sich resolviren. Wir Deutsche wir stehen so stark davor, Wir wollens bombardiren. 4.

Rapoleon gab eine turze Antwort, So kann es nicht laufen fort, Wir mußen ben Deukschen bie Stüde beschann, Sonst wär' es eine Schande. Und als der Kronprinz von Würtemberg kam, Da jagten wirs aus dem Lande.

5

Und dieses geschah den anderen Tag, Da man den Deutschen die Stücke besah: "Schlagt an! gebt Feuer, daß es donnert und tracht! Schießt Schanzen und Mauern barnieder, Auf daß wir bekommen das schöne Paris, Frisch auf, ihr deutschen Brüder."

Aus Tubingen.

Umbichtung eines altern Liebes aus bem Turkentriege, bei Simrod G. 496. Byl. hoffmann Colef. G. 299, 300.

# 103. Desgleichen.

1.

Rur luftig, ihr Brüder, und freuet euch mächtig! Der Kronprinz von Bürtemberg regiert uns prächtig; Er schickt seinen Trompeter und läßt ihn gleich fragen: Ob er die schöne Stadt Paris könnt' haben.

2.

Französische Nation gab die Antwort heraus: "Wir geben die schöne Stadt Paris nicht heraus, So lang das rothe Blut in uns thut wallen, So müßen auch unsre Kanonen frisch knallen.

3.

Wir find schon besonnen, wir brauchen feinen Rönig, Wir lieben bie Freiheit und fürchten uns wenig,

Wenn auch die ganze Stadt liegt in der Asche, Wenn nur bas Schnupftuch nicht brennt in der Tasche."

**4**.

Du stolzer Rapoleon, was bilbst du dir ein, Daß du bist gezogen nach Rußland hinein Und fangst an zu triegen mit dem rusüschen Korps, Geh, pad dich aus Rußland, sie schießen dich todt.

> Mus Degerfclacht und Rirchentellinsfurt. Bgl. bei Simrod S. 500, " bie Breugen por Colberg, 1807.

# 104. Desgleichen.

1.

Gestern sagt mir mein Hauptmann, Mit Frankreich sei es aus; Ihre Garnisonen marschiren aus; Ihre Säbel müßen sie ablegen Und zurück laßen ihr Gewehr; Sie müßen auch noch Dreihundert Kanonen laßen stehn: Wie wirds euch Franzosen gehn!

2.

Gestern sagt mir mein Bruber, Daß die beutschen Truppen marschirn Und so start avancirn. Zwischen Hagenau und Strafburg Schlagen wir das Lager auf, Und da stehn wir beutsche Brüber Und schießen brav drauf, Daß es aller Welt grauft.

3.

Rapoleon hats gleich befohlen, Bu marschiren bei ber Nacht Mit einer ftarten Übermacht.

Ä.

"Und es wäre ja viel beher, Man hätt' die deutschen Truppen nie gesehn; Wie wirds uns Franzosen gehn! Sterben heute vier-, fünshundert, Kommen morgen so viel tausend, Ei der Donner! Wan sollte glauben der Teufel führ' Die deutschen Truppen her.

Und in Frankreich follen liegen So viel hundert taufend Deutsche Brilder. Sie steden Fahnen aus,

Auf allen Flanken Sieht man die deutschen Truppen da stehn,

6.

Bie wirds uns Franzofen gehn!"

Jest kommen wir vor Paris, Wohl vor die schöne Stadt, Wo der Feind darinnen lag; Franzosen und die müßen weichen, Wir Würtemberger singen und pfeisen, Sind lustig, sind fröhlich, So lang es uns freut, Bei uns Würtembergern hat's a Schneid'.

Aus Chornborf.

#### Im Felbe. 105.

1.

Jetzt geht ber Marsch ins Feld, Schlaget auf, folaget auf ein Zelt! Und fo heißt es nichts als exercir'n, Die Glieder bald rechts, bald links renovir'n. Sobald-ter Tag anbricht, Das Gewehr in die Hand gericht't!

Es ruft ein mancher Solbat: Wo ist und bleibt mein lieber Kamerab? Es ruft ein mancher Solbat, Wo ift mein Kamerad? Er liegt braugen auf grüner Beibe, Wir wollen ihn schönft begleiten; Mein Ramerad und ber ift tobt, Tröst' ihn ber liebe Gott!

Behut bich Gott, herztausiger Schat, Reich mir die Hand zum letzten Mal! Bleib nur ehrlich und getreu Bis bas Gefechte ist vorbei, Dann tomm ich wiederum zu bir, Wenn ich nicht erschoßen bin.

Bei Trommeln und Pfeifenfpiel Da ift Lust und Freud zu fehen viel: Exercir'n bei Tag und Nacht,

Daß Manchem fchier ber Budel tracht. 3ch fteh auf meinem Post'n, Der Feind schießt auf mich los.

Ihr Brüber feib nur luftig, Die Festung wollen wir greifen an, Und wenn der Feind wird fallen ein, So wollen wir tapfer schlagen brein, Sonst gehn wir alle zu Grund Seit einer Biertelstund'.

Aus Bacfnang.

# 106. Gefdieden muß es fein.

Ach Berg, mein Schat, mein Augentroft, Solbat muß ich jett fein, Muß reisen in ein frembes Land, Muß streiten für bas Baterland, Erhebt fich jest ein großer Streit, Ach Schatz, bleib mir getreu!

2.

Mein lieber Jüngling, forge nicht, 3d bleibe bir getreu, So lang bu bift in Rrieg und Streit, So lang leb ich in Traurigkeit, 3d leide viel Schmerzen im Bergen, Befdieben muß es fein.

Aus Badnana.

## 107. Reldjägerlied.

Felbjäger find ichon tommen an, 's ift Jebermann befannt, Mit Waldhorn und Trompetenspiel Marfchiren fie burchs Land.

Somab. Bolfelieber.

Den Feldjäger muß man ehren, Denn er ist ein Solbat, Er thut sich tapfer wehren Wohl für das Baterland.

9.

Sobald wir ein Lager aufschlagen, Den Feind vor Augen sehn, Da thun wir nicht verzagen, Wann schon der Wind so geht; Wann's blint, wann's tracht, wann's regnet, So scharf der Wind auch brauß, So thun wir nicht verzagen, Wenn schon die Kugel saust.

3.

Dort broben auf jenem Bergelein Bersehn wir uns aufs Best', Da wo die Schwalben bauen Bon Heu und Stroh ihr Nest. Biel tausend Menschen schlafen Und ruhen in der Welt, Feldjäger mußen wachen, Dazu sind sie bestellt.

Į,

Abje mein Bater und Mutter, Meine Freundschaft insgemein, Wie auch mein' Schwester und Bruder Soll'n eingeschloßen sein. Schatz reich mir beine Hände, Deine Liebe ist mir bekannt; Sterb' ich in Feindes Lante — Abje, mein Baterland!

: [

Aus Rabenrieb und Guglingen.

# 108. Es leben die Soldaten.

1.

Haft du ein' Lust wohl mit in's Feld, Wohl mit dem Feind zu schlagen, Hast du ein' Lust, so sag es mir, So setze bich zu Pferde! Die Hochzeit ist schon lang bestellt, Die Kirch' ist ein Soldatenzelt, Das Bettlein ist die Erbe.

2

Es kommt uns an ein ranher Wind, Es fangt uns an zu frieren, Marschiren wir ans bem Felb Zum Bauern ins Quartier; Da spielt die Rate mit der Maus, Sind wir allein der Herr im Haus Die Bauern zu vertren.

3.

Best bauen wir ein Häuslein klein Aus Leinwand, Stroh und Steden, Dann thuen wir uns beide treu Bohl mit dem Rödlein deden. So schlafen wir in aller Still, Der Feind mag thun als wie er will, Er kann uns nicht abstrecken. (?)

4.

Ihr Musikanten spielet auf, Sier sind noch drei Dukaten! Bohl dem, der Beutelfehler hat, (?) Dem sind sie wohl gerathen. Das ist für mich und meinen Schat; 's geht Feuer aus biefem Donnerplat, Juhhe! Bivat Solbaten!

Mus Güglingen.

Die lehte Strophe inebefonbere bat einen entftellten Text, ben ich einstweilen fo mittheile, wie ich ihn erhalten habe.

#### 109. Schützenlied.

1.

Sollt' ich einem Bauren vienen Und mein Brod im Schweiß verdienen, Bruder nein, das mag ich nicht! Lieber will ich bei Kanonen, Im Gezelt und Lager wohnen, Wo das Stück wie Donner tracht, Liebe Brüder, gute Nacht!

2.

In geschloßnen Gliebern stehen, Stürmisch wie ber Teufel sehen, Steht bem Schützen trefflich an; Nur gehauen, nur geschoßen Und die Glieber fest geschloßen, Ift was uns ergötzen kann, Steht uns Schützen trefflich an.

3.

Kommt auch gleich ein Augelregen, Bligen wie die Donnerschläge Über unfre Häupter her: Müßen wir wie Mauren stehen Und dem Feind entgegen sehen; Das ists, was uns freuen kann, Steht uns Schützen trefflich an. Æ

Holla Bruber, laß uns faufen! Laß die Gläser tapfer laufen! Marketenber, schaff herbei! Baldhornisten, laßt euch hören, Unfre Freude zu vermehren Durch ein frohes Jubelgeschrei, Morgen geht die Schlacht vorbei.

5.

Müßen wir als Schützen sterben, O so werben unfre Erben Schlecht um uns bekümmert sein. "Treu bem König, treu bem Lande, Tapfer im Soldatenstande," Soll auf unserm Leichenstein Unser Ruhm und Grabschrift sein.

> Aus hirrlingen. Bergl. Simrod S. 453.

#### 110. Der Trommelruf.

۱.

Frühmorgens wenn die Hähne frähen, Da müßen wir Soldaten aufstehen; Die Trommel die schlägt: komm! Die Trommel die schlägt: komm wiederum Jum zum zum Heimatland und lebe wohl! Heimatland und lebe wohl! wiederum Zum zum zum.

9

Wir stellen uns in die Reihen, Um mutig uns bem Tod zu weihen. Die Trommel die schlägt: tomm!
Die Trommel die schlägt: tomm wiederum
Zum zum zum
Heimatland und lebe wohl!
Heimatland und lebe wohl! wiederum
Zum zum zum.

3.

Wir benken an alle unfre Lieben Die traurig in der Heimat geblieben. Die Trommel die schlägt: komm!
Die Trommel die schlägt: komm wiederum Zum zum zum zum Heimatland und lebe wohl!
Heimatland und lebe wohl! wiederum Zum zum zum zum.

Mus Stuttgart.

#### 111. Soldatenliebe.

1.

Ein Soldat ber war geschoffen, Eine Rugel hat ihn getroffen; Ramerad, schau mir um ein Quartier, Allwo ich verbunden werd'!

2.

"Kamerad, ich kann bir nicht helfen; Helf bir ber liebe Gott! Bis Morgen mußen wir abreifen, Bis Morgen früh mußen wir fort."

9

"Morgen früh um halber viere Da mugen wir Solvaten marschiren, Da reit' ichs Gäßle auf und ab: Feinsliebchen, tomm zu mir herab!"

٨

nnBu dir hinab kann ich nicht kommen, Denn es gibt so viel falsche Zungen; Denn es gibt so viel falsche Lent Die uns die Ehre abschneid'n."

5.

"Thun sie uns die Ehr' abschneiden, Wir wollen's geduldig leiden; Halte dich fröhlich und fromm Bis daß ich wieder beim tomm!"

6.

""Bann wilst du benn wiederum kommen, Im Winter ober im Sommer? Sag du mir die g'wiße g'wiße Stund, Schatz, wann du wiederum kommst!""

7.

"Die gewise Stund kann ich dir nicht fagen, Keine Uhr hören wir schlagen, Denn wir stehen im weiten weiten Feld Wohl um des Rönigs Gelo."

8.

"Beim König ists gut dienen, Er schafft uns Brod und Gelv, Er läßt uns tapfer marschiren Wohl durch die ganze Welt."

Mus Effighofen.

Soffmann Schlef. S. 270. 3m Wunderhorn I. S. 72 findet fich in der "Rewelge" eine unläugbare Umdichtung des Liedes, wodurch es ein völlig anderes geworden ift und als ein eigenes Broduft der herausgeber bestendftet werden muß. Die Erwedung der gefallenen Kampfgenoßen, die den Feind schlagen und bann die rationaliftische Auflösung, daß eigentlich "ein Schreden" bem Feind schlägt: alles verräth, daß wir hier ein Kunftgedicht und kein vollsthumliches Lied vor uns haben.

# 112. Rlaglied eines Solbaten.

1.

D wunderbares Glüd, Wo bist du hingerückt! Was hilft mir mein Stubiren, Biel Schulen absolviren? Bin boch ein Fürstenknecht, D himmel ist bas recht?

2.

Morgens um halb vier Kommt der Unterofficier; Er thut uns kommandiren Sogleich zum Exerciren; Hab noch nicht geschlafen aus, Zum Bett müßen wir heraus.

3.

Drauf tommt ber Herr Sergeant Und zeigt uns Burschen an, Daß wir sollen laßen waschen Unfre Hemben und Gamaschen, Den Sabel recht polirt, Wie's einem Solvaten gebührt.

Á

Aus einem Bogelhaus, D Himmel hilf ums 'naus! Daß wir so leiben müßen, Für unfre Sünden büßen, Den freien Lauf ins Felb — (?) D du verkehrte Welt!

Bergl. Simrod S. 462.

## 113. Refrutirungelied.

i.

Wo soll man sich hinwenden Bei der betrübten Zeit! An allen Orten und Ländern Führt Napoleon Kampf und Streit. Refruten hebt man aus So viel man heben kann, Soldat muß alles werden, Sei es Knecht oder Mann.

2.

Einst hat man mich gefangen Als ich im Bette schlief, Der Richter kam gegangen, Ganz leis' nach mir er griff: "Ei Bruber bist du ba? Bon Herzen bin ich freh; Steh auf, Soldat mußt werden, Das ists, was ich dir thu!"

3.

Einst hat man mich gefangen, Die Füß' mit Eisen belegt, Als wär' ich durchgegangen, So hat man mich geneckt. Berleih, o Gott, Geduld! Ich bitt' um beine Huld; Mein Schickfal will ich leiben, Bielleicht hab iche verschuld't.

4.

Napoleon hats beschloßen, Bu friegen in Angland, Und viele werben erschoßen Wohl durch des Feindes Hand. Dieß ist des Krieges Lauf: Rekruten hebt man aus, Und viele deutsche Brüder Müßen geben ihr Leben auf.

5.

Mein Schatz ber steht von ferne, Schaut mich so traurig an, Es sagen's alle Leute Was sie mir Guts gethan. Leb wohl und beut an mich Und glaub' es sicherlich, Wenn ich nach Hause komme, Gewiß heirath' ich dich.

Aus tem Edwarzwalte.

# 114. Bie's im Rriege gugeht.

1.

Ach Gott, wie gehts im Kriege zu! Was wird für Blut vergoßen! Wann gibt Rapoleon Fried und Ruh? Man hat's erfahren müßen! Wie mancher reiche Unterthan Wird jest gemacht zum armen Mann. Wie manches Land verheeret, Wie manche Stadt zerstöret!

2.

Es liegt verwundt an Arm und Bein Ein Krieger hier auf Erben, Er möcht' so gern gerettet fein Und tann es ja nicht werben. Er sprach: ei Bruder stich mich tobt! So werd' ich meinen Jammer los, Richt baß ich hier auf Erben Gar noch ein Krüppel werbe.

3.

Es weint so manches Mutterherz Um ihren lieben Sohne, Den sie geboren hat mit Schmerz Und hat ihn groß gezogen. Ihre einz'ge Freud' und Herzenslust Zog fort ins Feld, bald kam die Bost: "Dein Sohn, den du thust lieben, Ist in dem Schlachtseld blieben."

Es weint so manche zarte Braut, Beil man ihr hat geschrieben: Ihr Liebster, auf ben sie gebaut, Sei in dem Schlachtseld blieben. Ein Jüngling, schön wie Wilch und Blut, Bar ihr so treu und auch so gut, Liegt jest, verscharrt im Sande, In einem fremden Lande.

## 115. Snfarenlied.

1.

Bollt ihr wifen wer ich bin? Ich bin ein Husarentind, Hab auch Lust zum Streiten. |: Erala riederle ritum: | Hab, auch Lust zum Streiten.

2

Komm' ich zum Bauern ins Quartier, So heißt es: schaff mir Wein und Bier, Hühner - und Gansebraten!

3.

Schaffst du mir kein Bier und Wein, Schlag ich dir die Fenster ein Und sch— dir in dei Stube.

4.

In bei Stube, in bei Haus, Bauer Schaff ben Dreck hinaus! 's stinkt als wie ber Teufel.

5.

Meinen ganzen hinterleib Schent ich einem alten Beib Und ben Sp- ben Mädchen.

6.

Bin ich gestorben, bin ich tobt, Meinen Geist befehl' ich Gott Und ben Leib ber Erbe.

Aus Ravensburg.

# 116. Napoleon.

1.

Rapoleon ber große helb, Der zog bei Leipzig in bas Felb; Er zog wohl fiber Stod und Stein, Bis baß er kommen ift an ben Rhein.

2.

Und an dem Rhein da halt er ftill, Weil er fich nochmal stellen will;

Rosaden geben kein Pardon, Rapoleon lief selbst bavon.

3.

Ach war' ich nicht nach Rugland 'nein, So hatt' ich meine Kron' noch fein, Und ware geblieben ein tapferer Held, Jett aber ifte, wie mirs gefällt.

Á

Jetzt leg' ich Kron' und Scepter ab Und lege mich ins fühle Grab. Die Insel Elba fällt mir schwer, Ach wenn sie nur beim Teufel war'! Aus ber Gegend von Ravensburg.

### 117. Napoleons Abschied.

1.

Nun Frankreich lebe wohl, Weil ich von dir muß scheiden, Mein Herz ist kummervoll, Weil ich dich jetzt muß meiden. Nach Helena muß ich gehn, Du wirst mich nimmer sehn. Abje, leb wohl in stiller Ruh! Ich wünsch dir Glüd dazu.

2.

Reich König mir beine Hand, Bift längst mein Freund gewesen, Bleib du in beinem Land, Da du bist außerlesen. So machen's die Franzosen, Sie schmeicheln und liebkosen. Leb wohl in ftiller Ruh! Ich wünsch bir Glud bazu.

3.

Leb wohl, geliebter Schat, Du liegst mir stets im Herzen; Der Name Luife soll Auf ewiglich mich schmerzen. Berzeihe beinem Mann, Bas er bir Leids gethan! Gebente nicht baran Daß ich bin Schuld baran.

4

Auch du, mein Sohn, leb wohl! Dich thu ich ungern lagen; Berlor'n ist dir der Thron, Den ich dir überlagen. Nach Helena muß ich gehn, Du wirst mich nimmer sehn; Leb wohl in stiller Ruh! Ich wünsch dir Glück dazu.

5.

Leb wohl auch Kaiser Franz, Ober soll ich bich Bater nennen, Ober willst du mich nicht mehr Als beinen Sohn erkennen; Hab Mitleid mit mir Armen Und schent mir bein Erbarmen! Nach Helena muß ich gehn, Du wirst mich nimmer sehn.

Aus Ravensburg.

# - 118. Rapoleon, wohin?

1.

Bohin wohin, Napoleon wohin, Daß du so eilig treibst, was hast im Sinn? Ich will die Welt beschaun! Dir ist nicht wohl zu traun, |: Reis' nur nicht gar zu weit Und bleib gescheit. :|

2.

Was fagst du grober Baier, was fagst du mir? Ich find in beinem Lande auch gut Quartier. Meinen Abler kennst du schon, Wer wird sich wagen bran? Wer mir mein'n Abler raubt, Den greif ich an.

3.

Französischer Abler, jetzt liegst du im Rhein, Kommen wir nach Hanan, da kehren wir ein. Dort schlag ich mein Quartir. Bielleicht begegnet mir Josef Maximilian, Den greif ich an.

Á

Französischer Abler, jest zeig' du bein'n Mut! Es scheint mir eben, es gieng dir nicht gut. Durch bein Scharfrichters Schwert Stürzest du dich selbst zur Erd; Fangst kaum zu triegen an, Laufst schon bavon.

Aus ber Begend von Ulm.

### 119. Napoleon in Aufland.

1.

Ihr herrn von Baris, was ich euch will ergählen, Bom Raifer Rapoleon, von bem großen helben.

2.

Und als er ist tommen nach Rugland hinein, Ein Ruffischer Kaifer, bas wollt' er gleich fein.

3.

Die Krone, bas Scepter hat er bei fich gehabt, Da haben ihn die Ruffischen Rosaden ertappt,

4.

Da hat er verloren viel Gelb und viel Gut, Bom Stiefel bie Sporen, vom Ropf seinen hut.

ś.

Bett leih mir fechs Thaler, ein Hemb auf ben Leib, Und wenn ich zurücksomm, bezahl ich birs gleich.

B.

Da ist er gefahren auf Extra = Bost Auf polnischen Schlitten, da hat es nichts tost't.

7.

Gelt, gelt, Bonapartle, bas Blatt hat sich g'wandt, Und bu hast ja bei Mostau die Nase verbrannt,

8.

Die Rase verbrannt und die Zehen verfrorn, Gelt gelt, Bonaparte, bist gleich wieder umkehrt! Aus ter Gegend von Ulm.

# 120. Ariegeslieb.

1.

Frisch auf, Solvatenblut! Faßt euch ein'n frischen Mut, Und laßt euch nicht erschüttern, Wenn schon Kanonen bligen; Schlagt ihr nur tapfer brein, 3ch will ber Borber' sein.

2.

Die Trommeln rühren sich, D bas ist fürchterlich, Wie viele sieht man liegen Die in ben letzten Zügen; Hier liegt ein Fuß, ein Arm, D baß es Gott erbarm!

3.

Ein mancher ist gestürzt, Mit seinem Blut bespritzt; Man sieht ja keinen Boden Bor Sterbenben und Todten; Sein Lauf ist nun vollbracht, O Jüngling, gute Nacht.

4.

Eine manche zarte Braut Die weinet überlaut; Den sie so treu that lieben, Ist in ber Schlacht geblieben; Sein'n Lauf hat er vollbracht, D Liebe, gute Nacht!

5.

Ein mancher gute Freund Weint um sein'n ärgsten Feind; Die Schwester spricht zur Mutter: Ach Gott, wo ist mein Bruder? Wo ist mein lieber Kamerad? Spricht mancher herr Soldat.

Aus ber Gegenb von Bechingen.

#### 121. Bie reiten die Solbaten.

1.

Wie reiten die Soldaten in den Himmel, General und Feldmarschall? Auf einem weißen Schimmel Da reiten die Soldaten in den Himmel, General und Lieutenant, Fänderich und Sergeant.

2.

Was friegen die Soldaten zu trinken, General und Feldmarschall? Bom besten den sie sinden Da friegen die Soldaten zu trinken, General und Lieutenant, Fänderich und Sergeant.

3.

Was friegen die Soldaten zu eßen, General und Feldmarschall? Fleisch genug und gesottene Spätzeln Das friegen die Soldaten zu eßen, General und Lieutenant, Fänderich und Sergeant.

Á

Wie reiten die Soldaten in die Hölle, General und Feldmarschal? Auf einem schwarzen Rappen Da müßen sie zur Hölle traben, General und Lieutenant, Fänderich und Sergeant.

Aus verfchiebenen Gegenben.

# 122. Raifer Josef und Friedrich ber Große.

1.

Raifer Josef, willst bus nochmal mit mir wagen? Ich und mein Prinz Wilhelm thun ob bir nicht verzagen; Rennst bu nicht ben alten Greis, Friedrich ben Großen? Ich werbe beine kleine Macht als ein Held umstoßen.

2.

Was hat dich dazu bewegt, mit mir Krieg zu führen? Ich werde ja auch wohl wie du nicht gern etwas verlieren; Oder meinst du, daß ich alt sei und nicht werde kommen? Drum hab ich meinen Prinz Wilhelm mitgenommen.

3

Haft bu gleich verschanzet bich und willst mit mir friegen, So glaub bennoch gewiß, baß bu nicht wirst siegen; Denn er hat so viel gelernt, baß er kann bestehen, Also will ichs machen aus noch bei meinem Leben.

4

Sterb' ich bann, so ist mein Prinz Wilhelm an ber Stelle, Der wird sich auch ganz gewiß schiden auf bie Fälle; Er wird so gerecht und wohl seine Sach' ausstühren Und sein Land wie Friederich wifen zu regieren.

5.

Haft du gleich ben Böhmer Wald um und um verhauen, Komm mit mir ins freie Feld, laß dich da beschauen; Da will ich mit meinem Prinz dich zur Hochzeit laden, Daß du da mit beiner Macht sollst im Blute baden.

6.

"König Friedrich, meinst benn du, daß ich werd verzagen? Ober foll als Kaiser ich etwas nach dir fragen? Nein mich foll Preußische Dacht bennoch nicht erschrecken, 3ch will meinen ftarken Arm mit Gewalt ausstrecken.

7

Du bist zwar ein tapfrer Helb, welcher Krieg kann führen, Doch ich traue mir ins Felb wie bu zu marschiren; Ob ich gleich sonst niemals hab vor bem Feind kampiret, Ei, so hat mein Laubon boch öfters avanciret.

R.

Diefer wird ben rechten Weg mir gewistlich weisen, Wie ich überwinden foll alle tapfern Preußen. Drum mein Laudon, fechte nur, ich werd' nicht abweichen, Bis wir werden Ruhm und Ehr' in dem Feld erreichen." Aus Reuften im D. A. herrenberg.

#### 123. Der Reiter im Quartier.

١.

|: Was nützen mich tausend Dukaten, Wenn sie versoffen sein? Der Kaiser hat schöne Solvaten, Wenn sie nen gemontiret sein. :| Dem Kaiser, bem ists gut bienen, Er gibt uns Brod und Geld, Er läßt uns auch marschiren Wohl durch bie ganze Welt.

2.

Ich hab noch niemals gut gethan Und habs auch nicht im Sinn, Es weiß meine ganze Freundschaft schon Daß ich ein Unkraut bin. Jest bin ich ein Solbat Und ftreit' vor's Baterland; Daffelbe zu beschützen Das ift mir keine Schand.

3.

Ei Bauer, was will ich bir sagen, Ei Bauer, was sag' ich bir: Sobald ber Trompeter wird blasen, Steh auf und sag' du's mir! Und sattle mir mein Pferd, Daß ich kann richten mein Schwert, Den Mantel mußt oben brauf binden, Daß ich gleich fertig werd'.

4.

Der Tag fängt an zu brechen, Der Bauer steht unter ber Thür, Der Bauer fängt an zu sprechen: Trompeter, die waren schon hier. Ei herr Solvat steh auf! Trompeter die blasen schon drauf; Dein Pferd ist schon gesattelt, Der Mantel gebunden darauf.

5

Ei Pferd, was will ich dir sagen, Ei Pferd, was sag ich dir:
Du mußt mich heute noch tragen
Bor meiner Herzliebsten Thür,
Und vor das hohe Haus,
Da schaut sie wohl oben heraus,
Mit ihren schwarzbraunen Augelein
Zum Fenster da schaut sie heraus.

6.

Meine Pistolen sind ja geladen Dit Pulver und auch mit Blei, Meine Pistolen sind ja geladen Mit Pulver und auch mit Blei; Ich hebe sie in die Luft, Ich hebe sie in die Luft, Daß meine Herzliedste thut hören Wie meine Pistole pufft.

> Aus Burmlingen. Agl. Hoffmann Schlef. S. 288.

Vermischte Lieder.

. . • •

### 124. Der mundergroße Mann.

1.

Es gaht a Ma be Berg hinauf Bunbergroß;
Da sah er auch brei Hasen
In jenem Thale grasen.
Bunber, Bunber über Bunber,
Wie die Hasen grasen kunnten,
Das wundert mich.

2.

Es gaht a Ma be Berg hinauf Bundergroß;
Da fah er auch drei Krähen In jenem Thale mähen.
Bunder, Bunder über Bunder,
Wie die Krähen mähen kunnten,
Das wundert mich.

3.

Es gaht a Ma be Berg hinauf Bunbergroß; Da fah er auch brei Schnecken In einer Mulbe kneten. Bunber, Bunber über Bunber, Bie die Schnecken kneten kunnten, Das wundert mich.

Que Boltringen.

### 125. Der Felbjäger.

1.

Ein schwarzbraunes Mädchen hat ein'n Felbjäger lieb, |: Einen hübschen, einen feinen,:| Einen Felbofficier.

2.

"D bu schwarzbraunes Märchen Trau bem Felbjäger nicht! |: Denn er macht bir bas Maule:| Aber heirathet bich nicht."

3.

Und ber Felbjäger ift mein, Rein andrer barfs fein, |: Denn er hat mir's versprochen :| Mein eigen zu fein.

4.

Und jest geht es fort Und wir haben kein Brod, l: O bu schwarzbraunes Mädchen :| Wir leiden's keine Noth.

5.

Jest geht es ins Feld Und wir haben tein Geld, |: O bu schwarzbraunes Madchen :| So gehts in ber Welt.

6.

Ein luftiger Solvat Hat allzeit die Macht |: Schöne Mädchen zu lieben, :| Sei's Tag ober Nacht.

### 126. Bergiß mein nicht.

1.

Warum will's benn jeber wißen, Daß mir meine Thränen fließen Und mein Herz so traurig ift — Lebe wohl und vergiß mein nicht!

2.

Bater und Mutter wolln's nicht leiben, Darum mußen wir jest scheiben In ein Land, das befer ift, Lebe wohl und vergiß mein nicht!

3

Kommst du einst zu meinem Grabe Wo ich meine Ruhe habe, Schreib auf meines Grabes Rand: Diefen hab ich auch gekannt.

Á

Unfre Freundschaft ift verdorben Weil mein Liebster ist gestorben, Weil er schon im Grabe liegt, Lebe wohl und vergiß mein nicht!

5

Jest nun reif' ich weg von hier Und muß Abschied nehmen von dir, Dieß ist meine lette Pflicht, Lebe wohl und vergiß mein nicht!

6.

Run Abje, jett gehts zu Ende, Romm Schatz, reich mir beine Bante Und bein holbes Angesicht, Lebe wohl und vergiß mein nicht!

7.

Auf meim Grabstein kannst bu's lefen Daß ich bir bin treu gewesen, Daß ich bich so treu geliebt, Lebe wohl und vergiß mein nicht!

Auf mein Grabstein kannst du pflanzen Einen Rebstock sammt bem Kranze Daraus fließt ber rothe Wein, Lebe wohl und vergiß nicht mein! Aus Derendingen, Wurmlingen und vom Bobenfee.

### 127. Der Deserteur.

1.

Nun Arje, jetzt reif' ich fort Schatz wohl in ein andres Ort, |: Ob ich gleich ein Defertirer bin :| Reif' ich roch bahin.

2.

D ihr Berren insgemein, Ench will ich gern gehorfam fein, Gine Bitte wollt ihr mir gewährn Bu ber Bergallerliebsten zu gehn.

3.

Deine Bitte tann man bir nicht gewährn, Bereite bich jum Sterbengehn! haft bu aber eine Liebste allhier, So nimm Abschied von ihr!

4.

Und als ich zu ber Liebsten kam, Da fieng sie gleich zu weinen an: D schönster Schatz, weine nicht so sehr, Du betrühst mein Herz ja noch viel mehr. Weine nicht so sehr!

5

Schat, wenn ich gestorben bin, Allwo begrabt man mich benn hin? In ein Grab von Marmelstein, Unter ein Krenz von Elfenbein, Und so schlaf ich ein.

A

Wer hat benn bieses Lieb erbacht? Zwei Solbaten auf ber Wacht Zu Ludwigsburg wohl in ber Stadt Allwo mein Schatz gewohnet hat, Zur guten Nacht!

Aus Martborf.

Strophe 1, Z. 4: Muß ich Straf' ausstehn. Bgl. Hoffmann Schlef. B. G. 293,

### 128. Wie die Mädden find.

1.

Als ich an einem Sommertag Im grünen Walb im Schatten lag, Sah ich von fern ein Mädchen stehn, Das war ja so bezaubernd schön.

2.

Und als das Mädchen mich erblickt, Nahm sie die Flucht und sprang zurück; Ich aber eilte auf sie zu Und sprach: mein Kind, was fliehest du?

3.

Sie sprach: mein Herr, ich kenn' euch nicht, Ich fürcht' ein Mannsbild von Gesicht, Denn meine Mutter sagte mir, Ein Mannsbild sei ein wildes Thier.

4

Mein Kind, glaub beiner Mutter nicht, Und fürcht' tein Mannsbild-Angesicht! Deine Mutter ift ein altes Weib, Drum haßet sie uns junge Leut'.

5.

Mein Herr, wenn bieß bie Wahrheit ist, So glaub' ich's meiner Mutter nicht, So set,' er sich, mein schönster Herr, Zu mir in's Gras ein wenig her.

6.

Ich seite mich an ihre Seit', Da war sie voller Zärtlichkeit; Ich brückte sie an Mund und Brust, Da war sie voller Herzenslust.

7.

Da kann man febn, wie Mädchen fein, Sie geben fich gebuldig brein, Und stellt man sich ein wenig bumm, So fallen fie von felber um.

> Aus tem Remethale. Bgl. hoffmann Schlef. S. 155.

Etrophe 4, 3. 2 lautet auch: Lieb nur ein schönes Angeficht. Etrophe 7. 3. 3 heißt auch: Und ftellt man fie ein wenig frumm.

### 129. Die Müllerin von Schaffhaufen.

1.

Es war einmal eine Müllerin In Schaffhausen an bem Rhein, Die wollte ja selber mahlen, Das Geld wollt' sie ersparen, |: Wollt' selbst ber Mahlknecht sein. :

2.

Und als der Müller vom Wirtshaus tam, Bom Regen war er naß:
"Steh nur auf, Frau Müllerin, du Stolze,
Mach mir ein Feuer vom Holze!
Bom Regen bin ich naß."
Ach Narr, was schabt dir das?

3.

Ich steh nicht auf, laß' bich nicht ein, So sprach die Müllerin fein; Ich hab heut Nacht gemahlen Mit einem so jungen Knaben Bom Abend bis zum Tag, Ich nicht ausstehen mag.

Á.

Stehst du nicht auf, läßest mich nicht ein, So sprach der Müller fein, So thu ich die Mühl' verkaufen, Das Geld thu ich versaufen Beim rothen kühlen Wein Wo schöne Märchen sein.

5.

Wenn du die Mühl' verkaufen thuft, So ist mire eben recht, So bau ich mir eine neue Wohl braußen auf grüner Heibe Wo Quell und Waßer fließt Und alle Leut verdrießt.

Aus Wurmlingen.

### 130. Die Müllerin von Schaffhaufen.

3meite Lesart.

1.

Es wohnt eine reiche Müllerin Zu Schaffhausen an dem Rhein, Die thut ja nichts als mahlen Ja dene Bedenknaben, Ja Tag und Nacht dene Leut, tene Leut, Zu Schaffhausen an dem Rhein.

2.

Guten Tag, guten Tag, Frau Müllerin! Wo stell ich hin meinen Sact? Stell du bein'n Sact in die Ecke Zu andern Baurensäcken! Kannst mahlen wenn du willst, wenn du willst, Kannst mahlen wenn du willst.

3.

Und als der Müller vom Wald heimkam, Fran Müllerin lag im Bett. "Steh auf, steh auf, du Stolze, Mach mir ein Feu'r vom Holze! Bom Regen bin ich naß, bin ich naß, Bom Regen bin ich naß."

4.

Und ich fteh ja nicht auf, mach bir auch tein Feur, Denn ich bin gar zu mub;

Ich hab die ganze Nacht gemahlen Ja dene Bedenknaben, Ja Tag und Nacht dene Leut, dene Leut, Zu Schaffhausen an dem Rhein.

K

Was wollen wir mit der Mühle thun Wenn du nicht mahlen willst? Die Mühl' wollen wir verkaufen, Das Geld wollen wir versaufen! Beim rothen kühlen Wein, fühlen Wein, Da wollen wir lustig sein.

Aus Derenbingen. Bergi. Gimred G. 436.

### 131. Fran, fie foll heimegehn.

1.

Frau, sie soll heimegehn, Ihr Mann ist trant. Ist er trant, so bleibt er trant! Nur ein Tänzlein ober zween Dann wolln wir heimegehn.

2.

Frau, sie soll heimegehn, Ihr Mann ist jest tobt. Ist er tobt, so bleibt er tobt, Nur ein Tänzlein ober zween Dann wolln wir heimegehn.

3.

Frau, sie soll heimegehn, Ihr Mann wird begraben. Wird er begraben, so kommt er an ein Ort. Somab. Bolistieber. Nur ein Tänzlein ober zween Dann wolln wir heimegehn.

.

Frau, sie soll heimegehn,
's ist ein Andrer jest da!
Ift er da, so bleibt er da.
Jest kein Tänzlein mehr,
Jest wolln wir heimegehn.

Mus Dwen.

### 132. Der Bairische Himmel.

1.

D ihr lieben Christen, spitt eure Ohren, ja! Sonst seid ihr auf Zeit und Ewigkeit verloren, ja. Ich will euch singen, ja, Bon himmlischen Dingen, ja, Die der zu schmeden einst kriegt Der dem Avam die Hosen auszieht.

2.

Und wenn ihr werdet die Augen einst zumachen, ja, Dann könnt ihr erst anfangen zu lachen, ja, Dann könnt ihr, statt in den himmel laufen, sahren, ja, Das Geld braucht ihr auch nicht zu sparen, ja, Denn auf himmlische Kosten reist ihr Auf der Eisenbahn in Beters Revier.

3.

Und seib ihr vor dem himmelsthor angekommen, ja, So dürft ihr nicht lange brummen, ja, a Da langt Petrus sogleich in die Tasche, ja Dreht den Schlüßel mit Kurasche, ja.
Sobald nun die Thüre ist los,
So sigt ihr in Abrahams Schooß.

4.

Der Bater Abraham läßt es nirgends fehlen, ja, Auf allen Flanken thut er befehlen, ja. Sie sollen sich schicken, ja, Die Tafel zu schmücken, ja, Mit Dampfnubeln, Schnitz und Schokolab, Mit Schweinesleisch, Kraut und Salat.

ă.

Da wird nun wader eingehauen, ja, In santer gebratene Tauben und Sauen, ja, Da verschwindet die eine nach der andern, ja, In die Mäuler thun sie einwandern, ja, Nber nach dem Egen juchhe, Da trinkt man ein Schälchen Kaffe.

6.

Hat man nun seinen Magen recht voll gethan im Egen, ja, Dann wird man aufs Trinken erst recht versegen, ja, Da darf man nur schellen, ja, Ta kommen gleich vier und zwanzig bis breißig Rellergesellen, ja,

"Bollt ihr ein'n Uhlbacher, wollt ihr ein'n weißen von Schneid?"

Ich fags euch, ba ifts halt a Freut.

7.

Drum liebe Christen strebet nach dem Himmel, ja, Und pfeifet ins Weltgetümmel, ja. Denn nach etlichen Jahren, ja, Werdet ihr alle dahin abfahren, ja, Wenn ihr anders nach Tugenden strebt Und nicht wie die Säu' dahin lebt.

Bon ter fdmabifden Alb.

# 133. Lied ber Ledigen.

1.

Luftig find wir junge Anaben Weil wir teine Weiber haben.

2.

Wenn wir aber Weiber friegen, Müßen wir auch Rinber wiegen.

3.

Rinder wiegen macht Bergnügen, Beil man barf jum Beib 'nein liegen.

١.

Salomo ber Beise spricht, Schwarze Ragen mausen nicht.

5.

Aber was spricht Alexander? Es mauft die eine wie die ander'.

# 134. Bettler und Fuhrleute.

ı.

Bettelleut' hent's gut, Bettelleut hent's gut, Sie dürfet kein'n Karra schmiera Und dürfet keine Garba führa, |: Bettelleut hent's gut.:

2.

D' Fuhrleut sind stolz, D' Fuhrleut sind stolz. Wenn sie Geld hent, beant se zehra, Wenn sie toans hent, beant se schwöra; |: D' Fuhrleut sind stolz, :

# 135. Gin Teftament.

1.

Best will i a Testament macha, Bersoffa haun i meine Sacha, Kroan Kreuzer haun i, Bon Schulda bin i, Was übrig ist, ghört em Pfaffa.

2.

Und wenn i gestorben sollt' fein, So grabt mi in Reller hinein, Bohl unter ein groß Faß, Rei Gurgel hat gern naß, Ein lustiger Friedhof ist bas.

3

Und wenn i gestorben sollt' sein, So stellt auf mein Grab ein Glas Wein, A Wurst und a Brod, Ich bin a Soldat Der alles versoffen hat.

Á.

Und wenn i gestorben bin, Boll mir ber Herr Megner singa: "Du bist ber Sauf-aus, Mit bir ifts jest aus, Du liegst in beim Grabe barinna!"

Mus Sirfcau.

### 136. Der arme Saas.

1.

36 armer armer Saas, im weiten breiten Felb, Bie wird mir fo graufam nachgestellt!

Sowohl bei Tag als wie bei Nacht, Da thut man mir nachtracht'n: Sie trachten mir nach meinem Leben fo fein, . Wie bin ich nicht ein fo armes Safelein!

Erwischt mich ber Jager bei meinem meinem Ropf, So hängt er mich an feinen Säbelknopf. Da thut er mit mir prangen, 36 armer Saas muß bangen; Da schleubert er mich hin, da schleubert er mich ber, Als wenn ich ein Dieb vom Galgen mar.

Und habe boch niemals teinen Schaben nicht gethan, Ich frege ja nur bie Blätter ab; 36 frefe ja nur bie Blätter ab. Damit thu ich mich fättigen, Und balte mich auf in bem Revier. Das Bager, bas trint' ich für mein Blafir.

Und haben die Berren viel große große Gaft', So heben sie mich auf bis auf die Lett. Da thun sie auf mich wenden So viele Traftemente, Sie trinten auf mich ben rheinischen Wein, Wie bin ich nicht ein fo belitates Bafelein. Mus Derendingen.

#### 137. Der Trinfer.

Ich verrausche noch und versaufe noch MU meine jungen Jahre;

Ich bin noch fo jung, Was wehr' ich mich drum? Wer weiß, wo mein Glück Noch lauft in der Welt herum.

2.

Und die Nacht ist so sinster, Es leuchtet tein Stern, Da seh ich von fern Ein Licht baher kommen: Komm her, Schatz, mit der Latern, Daß ich sehn kann, wo ich bin!

3.

Und das Mädchen war geschwind Wie ein Mädchen kann sein. Bruder Wolfgang schenk ein Ein volles Glas Wein! Trink aus auf die Soldaten! Das soll unsre Gesundheit sein.

Aus Entringen.

### 138. Trinklieb.

1.

Wer niemals keinen Rausch gehabt Der ist kein braver Mann, Und wer bei einem Schoppen bleibt, Fang lieber gar nicht an, ja, ja, Fang lieber gar nicht an.

2.

Die Donau ift ins Wager gfallen, Das Eis bas ift verbrennt, Ein Madchen will vier Gulben gablen Wenn man fie Jungfer nennt, ja ja, Wenn man fie Jungfer neunt.

34

Es lebe jeder beutsche Mann Der seinen Rheinwein trinkt! Er lebe hoch beim vollen Glas Bis er zu Boben sinkt, ja ja, Bis er zu Boben sinkt.

4.

Bor ungefähr breiviertel Jahr hat man bavon gesagt, Da hat man alle Schneivergesell'n In einen Sack gepackt, ja ja, In einen Sack gepackt.

5.

In Bregenz ist ein Spaß geschehn, Der Geisbod hats erzählt, Da hat man einen Schneibergesell'n Zum Bürgermeister gewählt, ja ja, Zum Bürgermeister gewählt.

6.

Nun aber jest verreise ich, Lebt alle wohl und gesund! Der Geisbod ber kutschiret mich, Das Posthorn blast ber Hund, ja ja, Das Bosthorn blast ber Hund.

Mus Rotenburg.

Der Anfang gehört gu bem bekannten Liebe von "Berinet," bas aber im Bollemunde ein gang anderes geworten ift und mit vielsfachen Abweichungen gefungen wird.

### 139. Die verfehrte Belt.

1.

Best sind mir meine Stiefel geschwollen Do ho bo!

Weil sie nicht an die Füße hin wollen, Ho ho ho! holledi holledi ho!

2.

Jest nehm' ich bie Stiefel und schmiere ben Sped, Und schlag bie Gier wohl in ben Dred.

3.

Jest nehm' ich die Stube und fehre ben Befen, Die Mäufe die haben die Katen gefregen.

4.

Der Bettelmann hatte bie Hunde gebiffen, ` Die Lämmer die haben die Wölfe zerriffen.

5.

Jest folag ich die Suppe wohl an die Eier Und mache ben Ofen wohl unter bas Feuer.

б.

Der Haber ber hatte bas Pferd verzehrt, Drum ist bas Lieblein umgekehrt.

Mus Gospolghofen im D. M. Leutfirch.

#### 140. Zusammen.

1.

Das braune Bier tas trint ich gern, |: Ei du ei du, ei tu ei du:| Bei meinem Schatz da war ich gern. Ei du, ei du, ei du!

2

Ei bu fcmarzbraunes Madden mein, 3ch tann nicht alleweil bei bir fein.

3.

Du läßest mir ja teine Ruh, Auf bem Balb gehts luftig zu.

4

Thu du bein Haupt wohl auf mein Haupt, So lieb ich bich als Oberhaupt.

ĸ

Thu beine Stirn auf meine Stirn, So lieb ich bich wie bu mich liebst.

6.

Thu beinen Mund auf meinen Mund, So find wir alle beib gefund.

7.

Thu beine Augen auf meine Augen, Go triegen wir beib ein'n festen Glauben.

٩.

Thu beine Brust auf meine Brust, So kriegen wir alle beibe Lust.

9.

Wenn meine Treue Blumen pflückt, So leb ich froh und hoch beglückt.

Mus Benbelsbeim.

### 141. Bei Bein und Bier.

1.

Best haun i mei Schimmele vertauft, Jest geh i ins nachfte Wirtsbaus;

Da heißts alleweil: "g'seng\*) Gott!" Ist gar a schöns Wort, Das dauret de ganze Tag fort.

2

Mit dem Hanswurstel will i au no raufa; Er sait: er könn' beger saufa. Wir wöllen's probira Beim Wein und beim Bier, Wem es beger schmedt, mir oder dir.

Aus Bonborf.

# 142. Des Mannes Beimfehr.

1.

Und als der Bauer in Hof 'nein kam, Ei, ei, ei!
Im Hof da stehen Pferde
Eins, zwei, drei;
"Gelt, du Luder, jetzt kommst herfür!"
Lieber Mann, was willst von mir?
Das sind ja meine Milchküh',
Die Mutter schickt sie dir.
"Wilchküh' mit Sattelgeschirr?
D Wind, o Wind, o Wind!
Ich bin ein armer Ehemann
Wie's viele andre sind."

2.

Und als ber Bauer nun weiter schaut, Ei, ei, ei! In der Stub' da hängen Säbel Eins, zwei, drei.

<sup>\*)</sup> Gott fegne es!

"Gelt, du Luber, jest kommst herfür!" Lieber Mann, was willst von mir? Das sind ja meine Bratspieß', Meine Mutter schickt sie dir. "Bratspieß' mit Portewe? O Wind, o Wind, o Wind! Ich bin ein armer Ehemann Wie's viele andre sind."

3

Und als der Bauer in d' Stub' 'nein tam, Ei, ei, ei!
In der Stub' da hiengen Mäntel
Eins, zwei, drei.
"Gelt, du Luder, jest kommst herfür!"
Lieber Mann, was willst von mir?
Das sind ja meine Grastücher,
Meine Mutter schieft sie dir.
"Grastsicher und Krägen dran?
D Wind, o Wind, o Wind!
Ich bin ein armer Chemann
Wie's viele andre sind."

i.

Und als der Bauer nun weiter schaut, Ei, ei, ei! Unter dem Tisch da stehen Stiefel Eins, zwei, drei. "Gelt, du Luder, jetzt kommst herfür!" Lieber Mann, was willst von mir? Das sind ja meine Milchhäfen, Meine Mutter schickt sie bir. "Milchhäfen und Sporen drau? D Bind, o Wind, o Wind! Ich bin ein armer Chemann Wie's viele andre find."

ĸ

Und als der Bauer nun weiter schaut Ei, ei, ei!
Im Bett da liegen Reiter
Eins, zwei, drei.
"Gelt, du Luder, jest kommst herfür!"
Lieber Mann, was willst von mir?
Das sind ja meine Milchmägd',
Meine Mutter schickt sie dir.
"Milchmägde mit Schnurrbärten?
O Wind, o Wind, o Wind!
Ich bin ein armer Ehemann
Wie's viele andre sind."

ß.

Da nimmt ber Bauer bas Ellenmaß Ei, ei, ei! Und gab ber Bäurin Brügel Eins; zwei, drei. "Gelt, du Luder, jest kommst herfür!... Lieber Mann, was willst von mir? Und gab der Bäurin Prüzel Drei oder vier.

Aus Wurmlingen.

Bgl. Hoffmann Schlef. S. 227. Simrock S. 375. Das Lieb findet fich auch in Schottland.

# 143. Es giebt viel falsche Freier.

1.

In Stude mocht' ich mich zerreißen, Ins Bager mocht' ich fpringen, Dieweil mein Schat ein'n andern liebt, Ich möcht' mich felbst umbringen! (Gesprocen:) Wer ist braugen?

2.

Ein ganz verliebtes junges Mädchen, Ihr Schatz hat sie verlaßen, Sie fragt, ob er nicht drinne war, Sucht ihn auf allen Straßen. (Orsprochen:) Er ist nicht hier, du mußt weiter gehn.

Ach Schatz, jett tennft bu mich nicht mehr, Dentit nicht an jenen Morgen, Wo bu mich hast aufs Bett gelegt Und gabst mir fuße Worte.

(Gesprochen:) Beh meg, ober ich prügle bich.

٤.

Schlag zu, schlag zu, mein lieber Mann! Ich geh dir nicht vom Leibe, Bis du mir Zeit und Stund versprichst Wo du mich nimmst zum Weibe. (Gesprochen:) Heirathen will ich dich, aber jest hab ich keine Zeit.

.

So gehis wenn man Solvaten traut Und sie so treulich liebet; Man wird zuletzt nur ausgelacht, Man wird zuletzt betrübet.

(Gesprochen:) Die bich auslachen, werben bich auch wieber einlachen.

6.

Ihr Mädchen, nehmt euch wohl in Acht, Solvatenblut ift theuer;

Man wird zulett nur ausgelacht, Es gibt viel falfche Freier.

(Gefproden:) Ich habe bir schon oft gesagt, bu solltest teinem Solvaten trauen; bir geschiehts gang recht.

### 144. Unfre Lieb hat ein End.

1.

Scheint ber Mond so hell auf bieser Höhe, Bu meinem Schätzle follt' i geben, Bu meinem Schätzle sollt' i geben, Bor ihrem Fenster sollt' i steben.

2.

Wer ist benn braußen, wer flopfet an Der mich so leife aufweden kann? Steh nur auf und laß mich ein, Es wird ber rechte Bua schon fein!

3. ;

Einelagen bas kann ich nicht, Meine Leute schlafen noch nicht, Und meine Bettstell hat sich g'wendt Und unfre Liebschaft hat ein End.

Ā

Du wirst ganz traurig über mich weinen, Benn i mit einem Andern geh heime; "Und du wirst oft benten über mich: Herzigs Buberl', hatt i dich!"

Aus ber Wegenb von Sorb.

#### 145. Lieb ber Answanderer.

1.

Auf, ihr Brüver, laßt uns reifen Fröhlich nach Amerika, Unfre Brüver find schon alle In Amerika, la la la.

2.

Denn die Freiheit ist verloren In dem ganzen Europa Darum, Brüver, laßt uns reisen Nach Amerika, la la la.

3,

Und bas Schiff ist schon bereitet Und ber Schiffsmann ist schon ba, Auf, ihr Brüder, laßt uns reisen Nach Amerika, la la la.

A.

Wem's gefällt zu seim Bergnügen Nehme sich ein schwarzes Kind, Nehm' sie ewig in die Arme Bis der Tod sie trennt.

5.

heut zum letten Mal, ihr Brüber, Sehen wir einander nah; Ach, wann sehen wir uns wieber? In Amerika, la la la.

Aus Derenbingen, Burmlingen und fonft fehr befannt. Strophe 2, 3. 2:

Bollt ihr treue Bergen finden, Cuchet in Amerita.

## 146. Beim Abichied nach Amerita.

Ach wie viele icone Sachen Erzählt man aus Amerifa, Dabin wollen wir uns machen, Das schönfte Leben hat man ba.

T.

ı

ï

Bier bat man täglich feine Noth Und taum ein Studlein fdwarzes Brob; Bollauf zu leben hat man ba Im iconen Land Amerita.

Mun laft uns auf bie Reife gebn, Der liebe Gott wird uns beiftebn, Es wird uns schützen seine Band Und bringen in's gelobte Land.

Sei bei uns auf bem boben Meer, Du ftarker Gott mit beinem Beer! Denn überall bift bu uns nah, Hier und auch in Amerika.

5.

Jest fommt bie lette Stund heran, Wir treten jest bie Reife an, Die Wagen fteben vor ber Thur, Mit Weib und Rindern giehen wir.

6.

Ihr Freunde alle wohl bekannt Reicht uns jum letten Mal bie Banb! Bir febn uns nun und nimmer mehr, Ihr Freunde, weinet nicht fo fehr. 17

Somab. Bolfelieber.

Jest tommen wir in Bremen an, Da heißt es: Brüber, tretet heran! Bir fürchten nicht ben Wagerfall, Der liebe Gott ift überall.

R

Und kommen wir nach Baltimore, So fireden wir die Hand empor Und rufen laut: Biktoria! Jest find wir in Amerika.

## 147. Bufriedenheit.

1.

Bufriedenheit ift mein Bergnügen, Das andre laß ich alles liegen Und liebe die Bufriedenheit.

2

Was scher' ich mich wohl um die Feinde, Sie werden noch die besten Freunde, Man habe nur ein wenig Geduld.

3.

Was scher' ich mich wohl um die Spötter, Denn Gott allein ist mein Erretter, Er rettet mich aus aller Noth.

Á

Was toft't bie Welt? ich will fie taufen! Ich that mit teinem König tauschen, Mit keinem König tausch' ich nicht.

5.

Drum liebe Seele fei gufrieben, Was bir ber himmel hat beschieben Und liebe bie Zufriebenheit.

Wenn alle Donnerwetter saufen, Und alle Ungludswellen brausen, Alsbann vertrau ichs meinem Gott.

Mus Bubl.

## 148. Der Lebenslanf.

١.

Und jest ift mein ganzes Leben aus Beil bie Uhr ift gelaufen aus.

2

Best hab ich gelebt schon viele Jahr, Es ift, als ob ich nie gesehen hab.

3.

Denn bie Welt ift nur ein Schattenfpiel Drum, o Menfch, trau ihr nicht fo viel.

4.

Bann ich betrachte meinen Lebenslauf, So verstummt mir meine Zung'.

ŏ.

Und fo gehen mir meine Augen auf, Und ich gittere um und um.

6

Und ich hab die eble Zeit verschwendt Und so wenig an meinen Gott gebenkt.

7.

Run ift ber Tob schon vor meiner Thur, Ach mein Gott, wie geht es mir!

8.

Die wenigen Jahre, die ich noch hab Bu leben auf ber Welt, —

Jest bitt' ich Gott um feine Gnab', Aber nur wie's ihm gefällt.

10.

Und ich bitt' um ein einziges Tröpflein Blut, D bu allerhöchstes Gut!

11.

Und jest hab ich die eble Zeit verschwendt Und mein Herz ber falschen Welt geschenkt.

12.

Und jett gibt mir die Welt zum Lohn Den größten Spott und Hohn.

13.

Und jett bitt' ich um die Barmberzigkeit Die gestorben ist am Kreuz.

14.

Und nun fchließ' ich meine Augen zu Und mein Leben nimmt ein End'.

Mus Burmlingen und Bubl.

## 149. Bettelfpruch einer alten Fran.

Ach, ich lebe ganz verlaßen Auf der Welt von Jedermann, Keinen Troft weiß ich zu faßen Niemand nimmt sich meiner an.

Ich hab wohl Freunde in der Welt Wenn mich keine Noth nie überfällt; Ach, wie betrübt ist meine Seele! Die Füchse haben ihre Höhle, Die Böglein in dem Bald

Sie baben ibren Aufenthalt: 3ch muß gang verlagen ftehn Auf ber Welt von Jebermann. -Ach Gott, wie ift mein Berg fo fcwer, 36 barf nicht baran benten mehr Bas ich für Rreuzesbanden Meiner Lebtag ausgeftanben, Und tommt alle Tage Schier Ein anders Elend vor bie Thur. Aber viele faliche Bergen Die mich Tag und Nacht verschwärzen. Die machen mich lebendig tobt Und brachten mich gern um bas Brob. Aber lieber Gott, verzeih, Auf bag mein Berg gebulbig fei, Und hilf jest in allen Sachen! Du weißt es am besten zu machen; Dieweil ich Jesu Schäflein bin Freu ich mich nun und immerbin.

Es fielen brei Sternlein auf die Erden, Da biegen sich die Bäumelein, Da singen die kleinen Waldvögelein; Kommt unser lieber Herrgott gezogen Mit einem schönen Regenbogen: Ihr Todten, ihr sollt auferstehn, Ihr sollt treten an die Spiten Da die lieben Engelein sitzen. Da unser Herr Jesus in Garten gieng Und sein heiliges Leiden ansieng, Da trauert Alles, mas da war, Kräuter und grünes Gras.

Da tamen die falschen Juden zusammen, Sie haben den Heiland gekreuzigt, Und die Mutter war auch dabei. Ach liebes Kind, wie mußt du leiben, Mußt von der ganzen Welt verlagen stehn.

Einige Zeilen: "Kommt unfer lieber herrgott gezogen" u. f.w. finden fich als Bruchftud auch bei Fiedler S. 200. Rr. 5. Gbenfo die vier Zeilen: "Da unfer herr Zefus in Garten gieng" u. f. w. als Anfang eines Faftenliedes bei Simrod S. 582. hoffmann Schlef. S. 336.

## 150. Raifer Joseph.

1.

Joseph, ber römische Raiser, Der weltberühmte Belo, Hat mit bem türfischen Raiser Gestritten im weitesten Felb. Er thut sich ber Welt empsehlen Und seinen getreuesten Generälen. Muß in ben jungen Jahren Schon auf die Tobtenbahre.

2.

Wie hoch ist es vom Throne, Bom Throne zur Erbe in's Grab! Ach Herr du hast mirs gegeben, Das Schwert, die Krone, das Leben; Jetzt stürzest du mich herab Bom Throne zur Erde ins Grab.

3.

Der Leib muß wieber zur Erben, Die Seele in Gottes Schoof, Zu Staub und Afche werben, So recht bes Todes Loos. (?) Sei er felbst Papst, Kaifer und König, Der Tod fragt ja nur wenig, Er nimmt einen Herrn vom Thron Wie auch dem Bettler sein'n Sohn.

L

Joseph reichte bem Laubone Bum letten Male die Hand, Seinem alten, treuen Barone Der weit und breit ist bekannt; Dankt ihm für seine Treu Fürs ganze Feldgeschrei, Es weint der alte Greis Daß er wird wie Schnee so weiß.

5.

Hier liegt Joseph der Zweite Der römischer Kaiser auch war, Therese an der Seite Die ihn zur Welt gebar; In Fried und Freud und Schlummer Schläft Joseph ohne Rummer; Es weint der alte Greis Daß er wird wie Schnee so weiß.

Aus dem Schwarzwalde und aus Bubl. Agl. Simrod S. 498.

# 151. Bafer und Wein im Streit.

1.

Wir wollen eins singen fo hubsch und fo fein, Wohl von bem Bager und von bem Bein;

Der Bein ber will bas Bager nicht leiren, Sie fangen mit einanber an zu ftreiten.

9.

Der Wein ber sprach: ich bin so sein, Man trägt mich in alle Reller hinein, Wan thut mich ganz thener bezahlen Und trinkt mich bei fürstlichen Taseln.

3.

Das Waßer sprach: ich bin so fein, Man trägt mich in alle Küchen hinein, Man braucht mich bie ganze Woche Zum Waschen, zum Backen, zum Kochen.

Á.

Der Wein der sprach: ich bin fo fein, Man trägt mich in alle Kirchen hinein, Es braucht mich zum heilgen Sakramente Ein jeder noch vor seinem Ende.

5.

Das Waßer fprach: ich bin fo fein, Man trägt mich in alle Kirchen hinein, Man braucht mich zum Kindertanfen, Um's Gelb da laß ich mich nicht kaufen.

6.

Der Wein ber fprach: ja bu haft recht, Du bist mein Meister und ich bin bein Knecht, Um's Gelb läßest bu bich nicht kaufen, Thust umsonst in alle Welt laufen.

> Bon ber fcmabifchen Alb. Auch im Bunberhorn.

## 152. Sprüche an Saufern.

1.

Lag ten Reiber neiben Und ben Haßer haßen: Was mir Gott bescheeren thut, Das muß man mir boch laßen.

2.

Die Menschen in ber Welt Trachten nur nach Gut und Geld, Und allweil sie bieß auch erwerben, Liegen sie bennoch nieber und sterben.

Aus Oberndorf bei Biberach.

3.

Hier steh ich als Aff und gaff', Und allweil ich hier steh Könnt' ich noch weiter gehn.

4

Treue, Glanbe, Liebe und Recht, Diese viere haben sich schlafen gelegt, Und eh sie wieber auferstehn Soll eher die Erbe vergehn.

An einer Dluble in Lonfee.

5.

Alle die vorübergehn und mich tennen, Denen gebe Gott, was fie mir gönnen. Leb vernünftig! Dent aufs Runftig!

6.

Der Menich hat Kreuz und Leiben, Das fchreib ich mit ter Kreiben, Und wer tein Kreuz und Leiben hat Der wisch meinen Reimen ab.

Aus Ofterbingen unb Bubl.

7.

Den Gin- und Ausgang Gott bewahr, Bor falfchem Freund und aller G'fahr.

8.

Wir bauwen uf Erben Hufer fest Und sind boch alle nur fremde Gast', Und ba wo wir sollten ewig sin, (sein) Da trachtet Mancher selten bin.

9.

Wer will bauen an bie Strafen Duß bie Leute reben lagen.

10.

Da bie Wahrheit ward geborn Flog fle in ein Jägerhorn; Der Jäger ber blies fle in Wind, Drum man fle so selten find't.

11.

Dieß hans steht in Gottes hand, Anno 1800 wurden die Schindeln gebrannt; Wird Gott einst mein herz erweden Und mir mein Schwager Geld vorstreden, So will ichs auch mit Ziegeln beden.

12.

D heiliger Sankt Florian Bewahr mis Hus, zünd andre an!

13.

Die Leute fagen immer Die Zeiten werben schlimmer; Die Zeiten bleiben immer, Die Leute werben schlimmer.

14.

Gott hat drei Orden in die Welt gethan: Regenten, Briefter und Unterthan; Thät ein jeder seine Pflicht, So wär in der Welt alles gut eingericht't; Die Briefter sollen beten und lehren Und die Bauern die andern ernähren, Und der Herr soll sie beschützen alle wohl, Dann geht es wie es gehen soll.

Rr. 7-14 aus bem Ranton Margau.

15.

Solche Gafte liebe ich Die ehrbar bisturiren, Egen, trinten, zahlen mich Und freundlich fortspazieren.

über ter Sausthur bes Ablerwirts in Amtgell.

16.

Richte nicht mich und die Meinen, Sieh auf dich und die Deinen! Thu ich Unrecht, fo thu du Recht!

17.

Es ist auf Erden kein bestere List, Als wer seiner Zunge ein Meister ist. Biel wisen und wenig sagen, Nicht antworten auf alle Fragen; Was du redest, das mache wahr, Was du kaufst, bezahle baar! Laß einen jeden sein wer er ist, So bleibst auch du wer du bist.

Gin Sausvers in Benbelsheim.

3ch leb, und weiß nicht wie lang?
3ch sterb, und weiß nicht wann?
3ch sahr, und weiß nicht wohin?
Mich nimmt Wunder, daß ich so fröhlich bim.
Wenn ich bedeute den Tod und die ewge Pein,
So sollt ich nicht so fröhlich sein.

Auf einem Gemalte, tas fich über bem weftlichen Gingang ter Franzislaner-Rirche in Geilbronn befunden.

## 153. Die Befehrte.

١.

Es wollt' ein Madchen ins Kloster gehn, Die Welt war ihr zuwider; Wenn einer nur das Kind ansieht, Die Augen gehen ihm über Bor lauter Lieb, vor lauter Freud, Bor lauter Schönheitsgaben, O könnt' ich dich, scharmantes Kind, Zu meinem Weibchen haben!

2.

"Der himmel foll bewahren mich Rein Mannsbild anzuschauen,
Ich lebe ja ganz klösterlich
Als wie die Klosterfrauen.
Fort, fort mit solcher Eitelkeit,
Fort, fort mit solchen Sachen!
Ich bent' stets an die Ewigleit,
In's Kloster will ich trachten!"

Ach Schatz, mein Engel, was für Freud Wirst du im Kloster geniesen! Drin wirst du sein ein' kurze Zeit, Es wird dich schier verdriesen; Es wird dir werden angst dabei, An mich wirst du gedenken, Umsonst, zu spät wirds aber sein, Zu Tod wirst du dich kränken.

1

Du rebest mir beweglich zu,
Ganz frästig ins Gewißen,
Berstörest mich aus meiner Ruh,
Es thut mich schier verdrießen;
Doch weil du es mit mir gut meiust,
So will ich mich bedenken,
Es scheint mir ja viel beser zu sein,
Mein Herz will ich dir schenken.

Aus tem Schwarzwalbe.

#### 154. Das Weltfind.

1.

Bater, hat Gott nicht erschaffen Für mich eine Männlichteit?
Muß ich benn noch läuger schlafen In bem Bett ber Einsamkeit?
Soll in meinen jungen Jahren Diese Lust benn nie erfahren?
Bater, bas kann ja nicht fein.

Z.

"Nein, mein Rind, auf biefer Erben Sollft bu bir nichts bilben ein;

Du mußt eine Nonne werden, Du mußt leben teusch und rein; Du mußt, wann die Gloden klingen, Gott zur Ehr' ein Loblied fingen, Gib dich nur geduldig drein!"

3.

Soll die Haar' ich lagen scheeren, Die wie Gold gestammet find? Bater, willst den Stand mir wehren Den Gott selbst hat eingesetzt, Da er sprach: es soll auf Erben Die Menscheit vermehret werden! Bater, seid ihr mehr als Gott?

4.

"Ich will beinen Frevel strafen D bu ungehorsams Kind; Muß ich boch alleine schlafen Da ich alt und elend bin.
Ich muß leiden große Schmerzen, Und du tannst mit frohem Herzen Deine Jahre bringen hin."

5.

Bater, schweigt von euern Schmerzen, Denn ich weiß, wie mirs zu Mnt; Ihr habt Ruh in euerm Herzen, Aber ich leib' Liebesglut. Meine Glut ist nicht zu bämpfen, Bis ich einstens werde kämpfen Mit dem Tode bis aufs Blut.

6.

"Run wohlan, es foll geschehen, Du follft haben einen Mann; Sollt' dire aber übel gehen,
So bin ich nicht Schuld daran;
Denn bein Areuz mußt selber tragen,
Weil du so danach thätst jagen
Um zu haben einen Mann."

7.

Bater, laß mich Gnabe finben, Sieh boch meine Jugend an! Laß boch bie Gebanten schwinben, Und verschaff mir einen Mann! Eh' ich ohne Mann follt' leben, Müßt' ich meinen Geift aufgeben, Ach, bas wär' ein' harte Bein!

Aus Riebingen.

Bergl. Cammlung teutscher Boltelieber, von Bufching und von ber hagen, 180%, Rr. 13. nach einem fliegenben Blatte.

## 155. Die Unbeständige.

1.

Schöne Augen, schöne Strahlen, Es thut mir eine wohlgefallen; Aber beinetwegen Fegeln anzulegen, Das thu ich nicht.

2.

Geh nur heim, bu falfche Seele, Du barfit mich nicht länger qualen, Beil bu bift von Flandern, Liebst einen um ben Andern, Bleib wer bu bift!

Wer ich bin, ber will ich bleiben, Will die Zeit mit Luft vertreiben, Auch in jungen Jahren Mein Herz treu bewahren Bor Lieb und Scherz.

A

3ch hab mir es vorgenommen Nimmer mehr zu dir zu kommen, Weil du mich nicht liebst, Sondern nur betrübst, Barum laß ich dich.

> Aus hirfcau. Bgl. hoffmann Chlef. S. 128.

# 156. Das fanle Gretel.

•

Und wer so ein faules Gretel hat, Wie kann der lustig sein? Sie schläft ja alle Morgen, Morgen, 1: Bis daß die Sonne scheint.:

2.

Und als ber Bater nach Hause tam, Die Gretel schläfet noch: Ei schlaf nur tausend Tenfel, Teufel, Der hirt ist schon im Wald Und nufre Ruh ist noch im Stull.

3.

Und als sie aus dem Bette sprang, Nahm sie den Kübel in d' Hand. Sie wollt ihr Kühlein mellen, mellen, Mit ungewaschner Sand, Gi, ift bas nicht eine Schand.

4.

Und als sie das Kühlein gemolten hat, So that sie Waßer bazu, Und that ihren Bater rufen: "So viel Milch gibt unsere Kah, Dieses macht die lange Ruh."

5.

Und als fie das Rühlein gemolken hat, So nahm fle die Ruth' in die Hand, Sie that ihr Rühlein treiben, treiben, In den grünen Wald, Wo sich der Hirt aushalt.

6.

Ach liebster hirte mein, Was Teufels fag' ich euch, Daß ich muß alle Morgen, Morgen, Mein Kühlein treiben nach, Mein Kühlein treiben nach?

7.

Ach gabft bu mir bie Buttermilch Wie andre Weiber auch, So thät ich dir auch blafen, blafen Bor beiner Thur: "Faules Gretel, bring sie mir!"

Mus Beil ber Gtabt.

Bgl. Staber, Elfapifches Bollebuchlein, S. 86.

# 157. Der beilige Anguftinus.

1.

Angustinus gieng spazieren An dem Meere auf und ab, An dem User saß ein Anabe Der ein Keines Grüblein macht: Angustinus, wo gehst hin, Sag du mir, was hast im Sinn?

2.

Dieser Knabe tam vom Himmel Der zum Augustinus sprach: Willst vielleicht was Ren's studiren Ober gehst du nur spazieren? Augustinus, sag mirs gleich, Sonst ich nicht von dir abweich.

3.

Augustinus sprach zum Anaben: Liebes Rind, ich will bir sagen, Daß ich längst schon wollt ausgründen Die allerheiligste Dreifaltigkeit, Beil sie besteht aus brei Bersonen Und boch in einer Wesenheit.

4

Augustinus, was thust sagen, Was barfst bich an Solches wagen! Eh'r will ich bieß große Waßer In bas kleine Grüblein saßen, Eh du dir kannst bilben ein Wie die Sach kann möglich sein.

D wie hoch bin ich geflogen, Wie hat mich mein Gemüt betrogen! Nimmer werb' ich so hoch fliegen, Nimmer wird michs Gemüt betrügen; Bis vergehen wird die Erd' Dieß nicht mehr geschehen werd.

Mus Geebronn.

## 158. Des Frommen Tageslauf.

1.

Benn ich Morgens früh aufsteh Und zu meiner Arbeit geh, Bitt' ich Gott um seinen Segen Daß er mich woll' treu verpflegen Und bewahren vor ber Sünd' Die mich ins Berberben bringt.

2.

Wenn ich bei ber Arbeit bin, Kommts mir gleich in meinen Sinn, Wie mein Jesus müßen leiben Zwischen beiben, Bei bem Ochs und Efelein Als er lag im Krippelein.

3.

Wenn ich bin im grünen Felb, In bem blauen himmelszelt, Laß ich meine Stimm' erklingen, Thu mit allen Böglein fingen, Lobe, preise meinen Gott Der mir hilft aus aller Roth.

Ā

Wenn mich brennt die Sommerhitz Und erschreckt des Himmels Blitz, So viel Grässein auf der Erden, So viel Blättlein in den Wäldern, So viel Zungen wünsch ich mir, Lobzusingen, Jesu, dir.

5.

Wenn ich ese zu Mittag, Zu mir felbst ich heimlich sag: Diese Speif' will ich genießen Und babei mein'n Jesum grußen, Und ihm sag' ich tausend Dant Für die liebe Speif' und Trank.

6.

Benn ich bin im Ackerbau, Mit dem Herz gen himmel schau, Dent' ich an die armen Seelen Die das Feu'r so hart thut qualen; Ich wünsche ihnen die ewge Ruh Und das ewge Licht dazu.

7.

Wenn das Nachtmahl ist bereit, Dent' ich an die armen Leut' Die vor Hunger schier verschmachten, Dhne Nachtmahl müßen schlafen; Also dank ich meinem Gott Für das liebe täglich Brod.

Wenn sich melbet an der Schlaf, Reu und Leid ich vorher mach' über mein' begangne Sünden Wo mich Gott wird schuldig sinden, Also schlaf ich ruhig ein In dem Namen Jesu mein.

Aus Wurmlingen.

## 159. Gin neues Liedlein.

1.

Ein Lieblein au fingen,
Ein Lieblein, ein neu's:
Was soll ich dir bringen,
Wenn ich in die Fremde 'naus reif'?
"'Naus reisen, das kannst du wohl,
Aber bleib nicht lang aus!
In zwei oder drei Jährelein
Komm du wiederum nach Haus!"

2.

Ja mein Schatz, bas tann nicht sein, Weil ich reif' nach Sachsen hinein, Und dann reif' ich auss Meer, Komm meiner Lebtag nimmermehr. "Reisest du wohl über das Meer, Kommst beiner Lebtag nimmer daher, So reich mir beine Hand, Kannst fort in ein fremdes Land."

Das Lieblein ist gesungen, Richts mehr ist baran. Ich schid dir ein Mändelein Das Botschaft bringen kann, Ob ich sei weit von hier, Ober wie es steht bei mir. "Alag's Gott und ber Wand, So wirds Niemand bekannt!" Aus ter Gegend von Rabenried in Oberschwaben.

# Ballaben.

. \* 

## 160. Der Ebelmann und ber Schäfer.

1.

Es reitet ein Ebelmann über die Brud, Abje!

Der Schäfer ber jagt seine Schäslein zurück, Abje und Abje und Juhhe!

2.

Der Evelmann zog sein Hütlein herab Und wünscht bem Schäfer einen guten Tag.

3.

Ei Ebelmann, lag bein Sutlein ftohn, 3ch bin ja bes armen Schafers fein Sohn.

i.

Bift bu nur bes armen Schäfers fein Sohn, Und ziehst in Sammet und Seibe babon?

i.

Bas geht es den trotigen Ebelmann an, Benn's mir mein Bater bezahlen kann?

.

Der Ebelmann faßt einen grimmigen Born Und wirft ten Schäfer in tiefften Thurm.

7.

Darinnen ba lag er an fieben Jahr, Bis baf es fein Baterlein inne mar.

8.

Und als es fein Baterlein inne mar, Da gieng er zu bem Ebelmann bar:

Ach Evelmann, laß meinen Sohn noch leben, Ich will dir hundert Thaler geben.

. 10.

hundert Thaler ift mir tein Geld, Der wadere Schäfer barf nimmer ins Felb.

11

Ach Soelmann, laß meinen Sohn noch leben, Ich will bir hundert Paar Lämmer geben.

12.

Hundert Paar Lämmer ist mir kein Gelb, Der wackere Schäfer darf nimmer ins Feld.

13

Ach Evelmann, laß meinen Sohn noch leben, Ich will bir hundert Joch Ochsen geben.

14,

Als bieß ber Evelmann inne war, Da sprach er zu bem Schäfer bar:

15.

Willst du mir hundert Joch Ochsen geben, So soll dein Sohn mein Tochtermann werden.

16.

Und da er den tiefen Thurm aufschloß, Da glühte der Jüngling wie Rosen so roth.

17.

Ei Jüngling, wer hat bich barinnen ernahrt, Daß bich bie Würmer nicht haben verzehrt?

"Es hat mich ernährt ein reicher Mann, Der alle Dinge erhalten kann."

Aus hechingen, Beuren und Bubl. Rach einem andern Texte bietet ber Schäfer erft 600 Dukaten und bann 600 "Schaflammer" an und zwar als Lofegelb, worauf ber Soon frei wirb:

Ach Ebelmann geb er mein'n Sohn mir zu löfen, Sechshundert Schaflammer will ich um ihn geben.

" Gechehundert Chaflammer ift mir es ein Sauf, Der madere Chafer barf wieber heraus."

In einem britten Texte aus Wurmlingen lautet ber Schluß:

Bar' beine Tochter an Chren noch fromm, So nahm' fie teinen Schaferefohn.

Der Schäfer ber faßt einen grimmigen Born Und folagt ben Ebelmann mit Stiefel und Sporn.

Bgl. Bunberhorn 1. G. 229. hoffmann Schlef. B. G. 19. Fiebler, Bollsreime und Bollslieber in Defiau, G. 141. Simrod G. 73. In ber mitgetheilten Melodie gehören immer zwei Strophen gusammen.

## 161. Die Marigrafentochter.

1.

Es war ein Markgraf an bem Rhein, Der hatt' brei schöne Töchterlein.

2.

Die erste jog nach Ungarn ein, Die andre jog noch weiter hinein.

3.

Die britte kam vor ber Schwester Thur; "Ach Gott, wer klopft an meiner Thur?"

Á.

Es flopft ein armes Mägbelein, Die wollte gern eine Dienstmagb fein.

5.

Ei Maden, du bift mir zu hubsch und zu fein, Du liegst zu meinem herrn hinein.

6.

Ich bin nicht zu hübsch, ich bin nicht zu fein, Ich lieg auch nicht zu beim Geren hinein.

Da bingt man fie auf ein halbes Jahr, Dann bient bas Madden fieben Jahr.

R.

Und als bas fiebte Jahr um war, Da ward bas Mägblein frank und fcwach.

n

Da fragt man, wer ihr Bater war', Da fragt man, wer ihre Mutter war'.

10.

Mein Bater ist Markgraf an bem Rhein, Meine Mutter ist's Königs Töchterlein.

11.

Ach nein, ach nein, das glaub' ich nicht, Daß du meine jüngste Schwester bist.

12.

Und wenn du mirs nicht glauben willst, So geh nur in mein Kämmerlein,

3.

Und gud in meine Rift' hinein, Da brinnen wirds geschrieben fein.

14.

Und als das Riftlein geöffnet mar, Da liefen ihr Thränen die Wangen herab.

15.

Ach Gott, wer holt mir Weck und Wein, Daß ichs geb meinem Schwesterlein!

16.

Ich brauch' keinen Weck, brauch' auch keinen Wein, Brauch' nur ein schwarzbraunes Bährelein, Darin will ich begraben sein.

Mus Tubingen, Riebingen, Pfullingen.

Gin Text aus Laufen am Nedar hat folgente Abweichungen:

- Str. 2. Die eine jog ine Unterland; Die andre jog ine Oberland.
  - 3. Die britte tam vor ber Schwester Thur Und fragt: braucht man teine Dienstmagd hier?
  - 5. Ach nein, bu bift mir gu hubfch und gu fein, Du tonnt'ft mir verführen ben herren mein.
  - 9. Ei Matchen, wenn tu frant willft fein, So fag mir, wer find bie Eltern tein?
  - 12. Und wenn bu mire nicht glauben willft, So geh nur über mein Rofferlein, Da wirft bu finten ben Taufefchein.
  - 14. Und als fie über bas Köfferlein tom, Die Thran' ihr von ben Wangen rann.
  - 15. Sprach fie: wer holt mir Wed und Bein, Damit ich toche ein Suppelein? Bgl. Bunderhorn I. S. 83. Soffmann Colles. B. S. 22. Biebler 169. Stöber, Elfäßisches Boltsbuchlein, S. 88.

#### 162. Der treue Rnabe.

1.

Es war einmal ein feiner Anab', Der liebte fein'n Schatz schon steben Jahr;

2.

Schon sieben Jahr und noch viel mehr, Die Liebe nahm tein Ende mehr.

3.

Er zog wohl in ein frembes Land, Derweil ward ihm fein Schat fo frant;

4.

Er ward fo krank, lag auf den Tod, Drei Tag und Racht red't fie kein Work.

5.

Und als ber Rnab' die Botschaft friegt, Dag feine Bergliebste frant ba liegt:

Berläßt er gleich fein hab und Gut Und schaut, was feine Berzliebste thut.

7.

Und als der Knab' nach Hause kam, Die Frau Wirtin unter dem Fenster stand.

8.

Gruß Gott, gruß Gott, Frau Wirtin mein, Bas macht benn euer Töchterlein.

9.

Mein Töchterlein liegt frant im Bett, Drei Tag und Racht fein Bort fie reb't.

lO.

Und als der Anab' in die Thur eintrat, Seine Herzallerliebste frank ba lag:

11.

Gruß bich Gott, gruß bich Gott, mein Engelein, Bas machft bu bier im Bett allein?

12.

Dank dir Gott, dank dir Gott, du feiner Knab', Bei mir wirds heißen bald, ins Grab!

Bei mir wirds heißen, vors Gericht!

Wo Gott mir felbft bas Urtheil fpricht.

14.

Ach nein, ach nein, mein Schäpelein, Die Lieb und Treu muß länger fein.

15.

Er nahm fie gleich in feinen Arm, Sie ward gang talt und nicht mehr warm.

16.

Geschwind, geschwind, bringt mir ein Licht! Dein Schat ber ftirbt, bag 's Niemand fieht.

Geftorben, gestorben ift all meine Freud', Jest muß ich tragen ein schwarzes Rleib.

Jest muß ich haben zwölf junge Knaben, Die mir mein'n Schat in die Erde tragen.

3mölf junge Knaben sind schon bereit, Mit Gold und Silber find sie gekleibt;

Mit schwarzem Rleib und noch viel mehr, Meine Trauer die nimmt fein Ente mehr; 21.

Meine Trauer die foll kein Ende haben, Bis all ihre Beinlein grün ausschlagen;

Bann all ihre Beinlein grün ausschlagen, So soll meine Trauer ein Ende haben.

Aus Bubl und Pfullingen und verschiedenen andern Gegenden. Bgl. Bunterhorn III. C. 34. Fiedler 178. Goffmann Schlef. B. S. 281 ff. Simrock S. 245. — Aus Pfullins gen lautet ber Anfang:

"Es zog ein Anab' ins ferne Land, Derweil ward ihm fein Mabchen frank." Str. 17. hab ich gehabt eine große Freud Und muß jeht tragen ein schwarzes Kleid!

## 163. Liebesprobe.

1.

Es flund eine Lind' im tiefen Thal, Bar unten breit und oben schmal;

Darunter zwei Berliebte fagen, Bor Liebe all ihr Leid vergaßen.

"Ach Schatz, wir müßen von einander, Ich muß noch sieben Jahr wandern."

4.

Mußt du noch sieben Jahr wandern, So lieb' ich boch keinen Andern.

5

Und als die fieben Jahr umme war'n, Feinsliebchen fieng zu fpazieren an;

U.

Sie gieng hinaus in ben Garten Ihren Herzliebsten zu erwarten.

7.

Sie gieng hinaus ins grüne Holz, Da tam ein Reiter geritten fo ftolz.

8.

Gruß bich Gott, bu Sibiche, bu Feine, Was weinft bu hier fo alleine?

9.

Ift bir bein Bater oder Mutter trant, Ober haft bu heimlich einen Mann?

Mein Bater und Mutter ift mir nicht frant, Ich hab auch heimlich keinen Mann.

11.

's ist Gestern sechs Wochen über sieben Jahr, Da mein Berzliebster gewandert war.

12.

"Gestern bin ich geritten burch eine Stadt, Da bein Herzliebster hat Hochzeit gemacht.

13.

Was thust du ihm nun wünschen an, Daß er seine Tren nicht gehalten hat?"

Ich wünsch' ihm so viel. gute Zeit, So viel als Sand am Meere leit. (liegt.)

15

36 wünsch' ihm bas Allerbefte So viel ber Baum trägt Afte.

16.

Was jog er von feinem Fingerlein? Einen Ring von Golbe fo roth und fein.

17

Er warf ben Ring in ihren Schooß, Die Thräne von ihrem Auglein floß.

18.

Was zog er aus ber Tasche? Ein Tuch schneeweiß gewaschen.

19.

Erodne ab, trodne ab beine Augelein, Du mußt fürmahr mein eigen fein!

20.

So wollen wir leben in Fried und Freud, Bis uns ber Tob von einander scheidt.

21.

Hättest du einen Fluch ober Schwur gethan, So war ich sogleich geritten davon.

Mus Pfullingen und Burmlingen.

Bgl. Bunberhorn I. S. 61. Hoffmann Schlef. S. 41. Fiebler 147. Simrod 170. Die ersten beiben Beilen führt schon Fischart an. Bgl. Uhland 47 und 68.

#### 164. Falsche Liebe.

1.

Es stehen brei Sterne am blauen himmel, Die geben ber Welt einen Schein. Chuab. Boltslieder. Gott gruß bich, bu Bubfche und Feine. Wo ftell' ich mein Pferbe jett ein?

2.

Rimm bu es bein Pferbe beim Zügel, beim Zaum, Binds an ben Feigenbaum, Und set' bich eine Keine Weil' nieber, Eine Kleine Weil' nieber und ruh!

3.

Ich darf nicht figen, darf auch nicht ruhn Darf auch nicht fröhlich fein; Mein Herz möcht' mir zerspringen Herzliehste von wegen dein.

Á.

Was zog er aus ber Tafche herans? Ein Meger, geschärft und gespitt, Das stach er ber Liebsten ins Herze Dag's rothe Blut gegen ihn spritt.

ŏ.

Er zog das Meger gleich wieder zurud, Bon Blute war es so roth; Sie schrie: o Jesu erbarme dich, Wie bitter ist mir ber Tod!

6.

So gehts, wenn ein Mäbchen zwei Knaben lieb hat, Thut wunderselten ein Gut; Wir beide, wir haben's erfahren Was falsche Liebe thut.

Aus Pfullingen und Wurmlingen, auch fonft in Schwaben febr verbreitet.

Bgl. Uhland 168. Bunberhorn I. S. 292. Hoffmann Schlef. S. 264. Simrod S. 166 ff.

Strophe 1 lautet auch Beile 2:

Die geben ber Lieb ihren Schein.

## 165. Algänerlied.

1.

tm Algan waren zwei Liebchen, Ind sie hatten einander so lieb, so lieb, Ind sie hatten einander so lieb.

9

Der jung Knab zog in Kriege: Und wann kommst du wiederum heim, heim, heim, Ind wann kommst du wiederum heim?"

3 .

Das kann ich dir ja nicht fagen Belches Jahr, welchen Tag, welche Stund, Stund, Stund, Belches Jahr, welchen Tag, welche Stund.

4.

Der jung Knab kam vom Kriege . Und er gieng feiner Liebsten vor die Thür, Thür, Thür, Und er gieng feiner Liebsten vor die Thür.

5

Er gab ihr einen guten Morgen Und dazu einen freundlichen Kuß, Kuß, Kuß, Und dazu einen freundlichen Kuß!

6.

Du barfft mich ja nicht mehr tugen, Denn ich hab ja schon langst einen Mann, Mann, Mann, Denn ich hab ja schon langst einen Mann.

7.

Sinen hübichen, einen feinen, einen reichen, Der mich ernähren fann, fann, fann, Der mich ernähren fann.

8.

Da gieng er das Gäßelein abe Und er trauret und weinet so sehr, so sehr, Und er trauret und weinet so sehr.

Ich Ebelmann, lag meinen Gohn noch leben, 36 will bir hundert Thaler geben.

Hundert Thaler ift mir kein Geld, Der madere Schäfer barf nimmer ins Felb.

11.

Ach Evelmann, lag meinen Sohn noch leben, 36 will bir hundert Baar Lammer geben.

hundert Baar Lammer ift mir tein Geld, Der madere Schafer barf nimmer ins Felb.

13.

Ach Ebelmann, lag meinen Sohn noch leben, 3ch will dir hundert Joch Doffen geben.

Als bieg ber Ebelmann inne mar, Da sprach er zu bem Schäfer bar:

Willst du mir hundert Joch Ochsen geben, So foll bein Sohn mein Tochtermann werden.

16.

Und da er den tiefen Thurm aufschloß, Da glühte ber Jüngling wie Rosen so roth.

Ei Jüngling, wer hat bich barinnen ernährt, Daß dich die Würmer nicht haben verzehrt? 18.

"Es hat mich ernährt ein reicher Mann, Der alle Dinge erhalten kann."

Aus Bedingen, Beuren und Bubl. Rach einem anbern Texte bietet ter Schafer erft 600 Dutaten und bann 600 . Schaflammer " an und zwar ale Löfegelb, worauf ber Sohn frei wirb:

Ach Ebelmann geb er mein'n Sohn mir zu löfen, Sechshundert Schaflammer will ich um ihn geben.

"Gechehundert Schaflammer ift mir es ein Sauf, Der madere Schafer barf wieder heraus."

In einem britten Texte aus Burmlingen lautet ber Schluß:

Bar' beine Tochter an Chren noch fromm, So nahm' fie feinen Schaferefohn.

Der Schäfer ber faßt einen grimmigen Born Und fclagt ben Ebelmann mit Stiefel und Sporn.

Bgl. Bunberhorn I. S. 229. Soffmann Schlef. B. S. 19. Fiedler, Bollereime und Bollelieber in Defiau, S. 141. Simrod S. 73. In ber mitgetheilten Melodie gehören immer zwei Strophen zusammen.

# 161. Die Markgrafentochter.

l.

Es war ein Markgraf an bem Rhein, Der hatt' brei schöne Töchterlein.

2.

Die erfte zog nach Ungarn ein, Die andre zog noch weiter hinein.

3.

Die britte kam vor ber Schwester Thür; "Ach Gott, wer flopft an meiner Thür?"

4.

Es Nopft ein armes Mägbelein, Die wollte gern eine Dienstmagb fein.

ĸ

Ei Maden, du bift mir zu hubsch und zu fein, Du liegst zu meinem herrn hinein.

6.

Ich bin nicht zu hubsch, ich bin nicht zu fein, Ich lieg auch nicht zu beim herrn hinein.

"Willft bu in's Rlofter geben, Willft werben eine Ronn', Go will ich bie Welt burdreifen Bis baß ich zu bir komm'."

10.

Es ftund kaum an ein Bierteljahr Dem Berren träumt es ichwer, Daß ihm seine Berzallerliebste Ins Rlofter jogen mar'.

11.

Der Berr fprach zu bem Anechte: Sattle mir und bir zwei Bferd! Wir wollen bie Welt burdreifen, Der Weg ift reisenswert.

12.

Und als er vor das Kloster kam, Bang leife klopft er an: "Gebt mir bie jüngfte Nonne Die zulett ift tommen an!"

13.

Es ift ja feine angefommen, Es barf auch teine heraus. "So will ich bas Rlofter anzünden Das icone Gotteshaus."

14.

Da tam fie bergeschritten In einem ichneeweißen Rleib, Ihr haar war icon verschnitten, Bur Ronn' war fie geweiht.

15.

Sie hieß ben herrn willfommen, Willfommen im fremben Land:

"Wer hat euch beißen kommen? Wer hat euch hergesandt?"

Der Berr that fich bald ichamen Weil ihm bie Red' verbroß, Daf manche beife Thrane Bon feinen Wangen floß.

Sie gab ihm Wein zu trinken, Rothen Wein aus einem Glas, Das Glas that ihm zerfpringen, Beripringen auch fein Berg.

Der Graf entfett fich in ber Still, Saft ba auf einem Stein, Er weint die hellen Thränen, Ronnt' fich nicht wieder freun.

In vier und zwanzig Stunden Starb er am fühlen Rhein, In vier und zwanzig Stunden Lag er am fühlen Rhein.

20.

Mit ihrer Megerspite Grub fie ein Grabelein, Mit ihren garten Banben Leat' fie ibn felbst binein.

21.

Mit ihren Barfenlippen Solug fie ben Glodenklang, Mit ihrer feinen Stimme Sang fie ben Grabgefang.

Mus Rircheim, Bubl, Tubingen, Derenbingen.

Das Lieb gehört ju ben verbreitetften in Schwaben wie in Deutschland überhaupt. Der Anfang heißt hier gewöhnlich:

3ch ftund auf hohem Gelfen,

ober auch:

Stund ich auf hohem Berge. Rach einem Tubinger Texte folgt auf die vierte, oft fehlente Stropbe noch biefe:

> "Rommt aber beines Gleichen nicht Bas fängst bu barnach an?" Danach geh ich ins Rlofter, Will werben eine Nonn'.

Stropbe 17 lautet auch:

Sie gab ihm gleich zu trinten Aus ihrem Becherlein; Rach vier und zwanzig Stunden Starb er am fühlen Rhein.

Die lette Strophe lautet auch fo:

Mit ihrer hellen Stimme Sang fie ein'n Lobgefang, Mit ihrer falfchen Bunge Schlug fie ben Glodentlang.

Bgl. Uhland, S. 216. Bunberhorn I. S. 70. Soffmann Schlef. S. 30. Schmeller, Mundarten Baperns, 444. Simrod S. 55. Donniges, altschortische und allenglische Bolleballaben, S. 214. eine recht gute Aufzeichnung aus ben Office Gegenben, 15 Strophen.

# 167. Der faliche Sanger.

Erfte Lesart.

1.

Es ritt ein Reiter wohl burch bas Rieb, Fieng an zu fingen ein schönes Lieb, Ein Liebchen von breierlei Stimmen, Daß es aus bem Walbe thut Ningen.

2.

Ein Mabden unter ber Sausthur ftanb, Und borte wie er ba fingen tann: "Ach könnt' ich fo fingen wie ber, Ich gab' ihm ja gleich meine Ehr'."

3.

Der Reiter ritt auf bas Mädchen los, Und setzte es hinten auf sein Roß, Er reitet und eilet gar balbe In einen gar finsteren Walde.

4.

Sie tommen zu einer Hafelnußstaub', Darauf ba siten brei Turteltaub', Die erste sieng an zu sloriren: "Der Falsche, ber wird bich verführen!»

5.

Die zweite die sprach aus ihrem Mund: "Heut mußt du sterben in dieser Stund!" Die dritte sprach aus dem Schnabel: "Heut wirst du im Balde begraben!"

6.

Den ersten Ruf, ben fie ja thut, Den ruft sie ihrem Bater zu: "Sieh Bater, bein bester Erbe, Der jett im Balbe muß sterben!"

7.

Den zweiten Ruf, ben fie ja thut, Den ruft fie ihrer Mutter zu: "Ach Mutter, tomm eilends, ja balbe In einen so finsteren Walbe!"

8.

Den britten Auf ben fie ja thut, Den ruft fie ihrem Bruber zu; "Ach Bruber, tomm eilends gar balbe In biefen fo finsteren Walbe!"

Mein Bruber ift ein Jägersmann Der alle Thierlein schießen kann; Er hatt' ein zweischneibiges Schwerte Und stach es bem Falschen ins Herze.

10.

Ihr Madden alle insgemein Laft euch boch dieß zur Warnung fein, Und geht boch mit teinem fo falfchen In einen fo finsteren Walbe.

#### 168. Annele.

3meite Lesart.

1.

Es reitet ein Reiter wohl burch das Ried Er singt es mit hellester Stimme ein Lied, Er singt es mit hellester Stimme, Daß's draußen im grünen Wald Kinget.

9

's braun Annele unter bem Labe lag: Ei könnt' ich nur singen wie jener Knab, Ei könnt' ich nur singen wie er, Ich wollt' geben mein' Treu und mein' Ehr!

Er nimmt bas braun Annele beim Gürtel und Schloß, Es schwingt es wohl hinter sich auf sein Roß, Er ritt es gar eilenb und bald Durch einen stocksusteren Wald.

4.

Und als er reitet fiber Hafel und Stauden, Da fitzen da zwei Turteltauben; Die thaten fich wunderschön biegen: "Braun Annele, lag bich nicht verführen!"

5.

Ach herre, lieber herre mein, Was rudauset (trähet) bas Täubelein? "Es rudauset um sein'n rothen Fuß, 's ift gangen ben Winter barfuß."

6.

Und als er ein Stüdlein weiter ritt, Kam er zu einem Brünnelein, Das war gar ein schöner Walbbrunnen, Mit Blute war er umrunnen.

7.

Ach Herre, lieber Herre mein, . Was bebeutet bieses Brünnelein? "Das bebeutet die klareste Sonne, Wo die elf reine Jungfrauen umkommen."

8.

Als er ein Stud weit vorwärts tam, Spreitet er fein'n Mantel ins grüne Gras; "Braun Annele, du mußt es mir laufen, Mein golvgelbes Härle verzaufen."

9.

Und als sie die Haare auseinander schlug, Den einen Seufzer der andere trug. Er schaut ihr gleich unter die Augen: "Was weinst du, schöne Jungfraue?

10.

Weinst du um bein väterlichs Gut, Ober weinst du um beinen ftolzen Mut? Ober weinst du um beine Ehr? Es bringt sie bir keiner mehr."

Ich weine nicht um mein väterlichs Gut, Wein' auch nicht um mein'n ftolzen Mut, Ich weine um jene Tanne Wo jene elf Jungfrauen hangen.

12.

"Ach Annele, liebes Annele mein, Du mußt fürwahr die zwölfte sein; Da broben da mußt du hangen, Mußt Königin sein ob alle."

13.

Ach herre, lieber herre mein, Erlaubet mir nur brei einzige Schrei; "Drei einzige Schrei bie erlaub' ich bir wohl, 's ift Riemand im Wald, ber's hören foll."

14

Den ersten Schrei und ben es thut, Den schrie es seinem Bater zu: Ach lieber Bater komm balb, Heut muß ich noch sterben im Walb!

15.

Den zweiten Schrei und ben es thut, Den schrie es ber lieben Frauen zu: Ach liebe Frau, komm eilend und g'schwind Bor meinem letzten End'!

16.

Den britten Schrei und ben es thut, Den schrie es seinem Bruber zu: Ach Bruber tomm eilend und balbe, Du bist ja ber Jäger im Walbe!

17.

"Schweig still, schweig still, liebs Hundle mein, Ich bore meiner Schwester Stimmelein, Ich höre meiner Schwester Stimme Da braugen im grünen Balb Klingen."

18.

Der Jäger ber eilte so rasch und so bald Und kam seiner Schwester zu Hülfe alsbald; Er thät ein Wiedelein klenken Und thät den Reiter aushenken.

19.

Er nahm die Schwester bei der rechten Hand Und führte sie in ihr Baterland: "Daheim sollst du hausen und bauen, Einem Reiter sollst du nimmer trauen!"

20.

Ach Bruber, lieber Bruber mein, Wie kann ich bir benn bankbar sein! Richts begers kann ich bir geben: Ich wünsch bir bas ewige Leben.

Mus Birrlingen und Dbernau.

Die letten zwei Strophen aus der Gegend von Bangen in Oberschwaben. Hier hat das Lied zweizeilige Strophen. Auf Strophe 2 folgt noch:

Strophe 3.

Billft du geben beine Treu und beine Chr, So will ich bas Singen bich lehrn.

Stropbe 5.

Wir feben uns auf einen Schragen, Wir mußen heut noch weiter fahren.

Bir mußen zu felbigem Bronnen, Bo Bager und Blut heraus ronnen.

Strophe 13.

Ad Reiter, lieber Reiter mein, Erlaubt mir nur, breimal gu forein!

Ach Mutter tomm geschwind und tomm bald, Sonft muß ich fterben im Bald!

Ein britter fürgerer Text lautet vollftanbig fo :

Es reitets ein Ritter burch haber und Klee, Er singt es mit hellester Stimme ein Lieb, Er konnte so wunderschön singen Ein Lieblein von zweierlei Stimmen.

2.

Ein Mäbchen, bas am Fenster saß, Und hörte bes schönen Ritters Gesang: "Ei könnt' ich so singen wie ere, So würd' ich ihn lieben und ehren." Willst du mich lieben und ehren, So will ich bas Singen bich lehren.

3

Er nahm sie bei ihrem rothen Rock Und schwang sie auf sein hohes Roß, Er reitet so hurtig und balbe Durch einen stocksinsteren Walde.

i.

Sie kamen zu einer haselstaub Da broben saß eine Turteltaub, Die Turteltaub läßt sich biegen: "Schone Jungfrau, laßt euch nicht verführen!

Š.

Sie kamen zu einer hohen Tann, Da broben elf Jungfrauen hang'n; Da gieng es ihr tief zu Herzen: "Die zwölfte bie mußt bu jetzt werben."

6.

Dann hielt sie um brei Bitten an; Die erste Bitt und die sie thut, Die schrie sie ihrer Mutter zu: Ei Mutter, komm eilends und g'schwinde! Mein Leben das nimmt jest ein Ende.

Den zweiten Ruf und ben sie thut, Den schrie sie ihrem Bater zu: Ei Bater, komm eilends und balbe! Mein Leben bas bleibt jest im Walbe.

8.

Den britten Ruf und ben sie thut, Den schrie sie ihrem Bruder zu: Ei Bruder, komm eilends und g'schwinde! Mein Leben bas nimmt jett ein Ende.

9.

Ihr Bruder, der ein Jäger war Und alle Thierlein schiegen kann, Er spannte sogleich seinen Hahnen Und schießet den Ritter zusammen.

10

Er nahm sie bei ber schneeweißen Hanb Und führt sie in ihr Baterland: "Auf Gott sollst du trauen und bauen, Keinem Ritter sollst du nicht mehr trauen!"

Aus Sirrlingen.

Man ergablt noch: wenn es bem "Räuber" gelungen ware, die schöne Annele als die zwölfte Jungfrau zu ermorden, so wurde er solche Gewalt erlangt haben, daß ihm tein Mensch mehr etwas hatte anhaben tonnen. Allein bei der zwölften gelang es ihm nicht.

Im Schwarzwalbe fommt bie Ballabe ebenfalls vor; ich habe aber nur ben Anfang erhalten fonnen:

Es reitet ein Reiter wohl burch ben Sof, Er reitet auf einem tohlichwarzen Ros.

Bgl. Uhland Mr. 74. Gerber, "Ulrich und Anchen." Hoffmann Schief. S. 23 ff. in mehren Lesarten. Simrod S. 15. Große Berwanhtichaft zeigen bie schwebischen Bolfelieber, überfest von Mohnite, 1, 117. 118.

# 169. Das Mädden und die Brombeeren.

1.

Es wollt' ein Madchen früh aufstehn, Drei Stündlein vor dem Tag, In grünen Wald da wollt' es gehn Wollte Brombeern brechen ab.

2.

Und als das Madel in Wald 'nein kam, Begegnet ihr des Jägers Knecht: "Mädel pad dich aus dem Walde, Meim Herrn dem ists nicht recht!

3.

Und als fie ein Stüdlein weiter 'nein tam, Begegnet ihr des Jägers Sohn: "Ei Mäbel, willst du Brombeern brechen, Brich du dein Körblein voll!"

٨.

Ein Körblein voll bas brauch ich nicht, An einer Handvoll hab ich genug; Denn in meines Baters Garten Da giebt es Brombeeren genug.

K

Es ftund kaum an ein halbes Jahr, Die Brombeern wurden groß; Es ftund nur an brei Bierteljahr, Das Kind lag in bem Schooß.

ß

Da gieng ber Jäger hin und ber Und schaut bas Mäbel an: Mäbel, sind bas unfre Brombeern, Die wir gebrochen hab'n?

Wenn einer ein sanbers Mabel hat, Der schid es nicht in ben Wald; Denn es giebt so schlimme Sager, Berführet sind sie bald.

Aus Ceebronn und Wurmlingen.

Bgl. Bunberhorn II. C. 206. Soffmann Schlef. C. 204.

Strophe 5 heißt auch:

Es ftund faum an brei Bierteljahr, Die Brombeern wurden groß, Und da fest fich das Madchen nieder Und fpielet in dem Schoof.

Die lette Strophe lautet in Burmlingen: Benn Eine eine Jungfrau bleiben will, So bleib sie nur zu haus, Und geh nicht in die Brombeern, Sie kommt so übel heraus.

# 170. Des Jägere Berbruß.

4

Es wollt' ein Jägerle jagen Drei Stündelein vor dem Tage Wohl in dem grünen Wald, ja bald, Wohl in dem grünen Wald.

2

Was begegnet ihm auf ber Heibe? Ein Mädchen im weißen Kleibe; Sie war so wunderschön, ja schön, Sie war so wunderschön.

3.

Er that bas Mabchen gleich fragen, Ob fie ihm nicht helfen wollt' jagen Ein hirschlein ober ein Reh?

Das Jagen, bas Ding versteh' ich nicht, Eine andre Bitte abschlag' ich nicht, 's mag heißen wie es will.

5.

Er nahm sie wohl bei ber Mitte Und führt sie in seine Schlafbütte, Sie schlafen so fanft in ber Rub.

ß

Ei Jäger, steh auf! es ift schon Zeit, Wir haben geschlafen, bas Ding hat mich g'freut, Ein reines Jungfräulein bin ich noch.

7.

Das that ben Jäger verbrießen, Er wollte bas Mädchen erschießen, Weil sie hat gesagt die Red'.

8.

Jett wollt' ich ben Jäger was fragen, Ob ich dürfte kein Kränzelein tragen Auf meinem kohlschwarzbraunen Haar?

9.

"Ein Kranzlein barfst bu nicht tragen, Ein schneeweißes Saublein mußt haben Wie's einem Walbfräulein gehört."

10.

Jetzt laß ich mein Härelein fliegen, Ein anders schöns Schätzle zu kriegen, Dem Jäger zur Schand und zum Spott, ja Spott, Dem Jäger zur Schand und zum Spott.

Aus Burmlingen.

Ein fehr altes Lieb. Ugl. Uhland S. 241. Bunberhorn I. S. 302. Hoffmann Schlef. S. 202 f. Simrod S. 192. Biebler S. 175.

# 171. Der Bauer und feine brei Töchter.

1.

Es hatte ein Bauer drei Töchterlein, Saufet aus, schenket ein, Halbe Bier, halbe Wein! Bringt mirs hinte 'rum, Heidi, heidum, Hei billi billi dum!

Es hatte ein Bauer brei Töchterlein, Saufet aus, schenket ein!

2.

Die erfte bie hieß Elifabet, Saufet aus, fchentet ein! u. f. w.

3.

Die zweite bie bieß Franz Ursula, Saufet aus, schenket ein! u. f. w.

4

Die britte ich nicht nennen barf. Saufet aus, schenket ein! n. f. w.

.

Ein altes altes Beib auf bem Rirchthurm faß, Saufet aus, fchentet ein! u. f. m.

6.

Der Rutut auf bem Zaune faß, Saufet aus, fchentet ein! u. f. w.

7.

Wenn's schneit, wird er weiß, wenn's regnet, wird er naft.

Saufet aus, schenket ein, halbe Bier, halbe Wein, Bringt's mir hinte 'rum, Heibi, heibum, Hei billi billi bum! Benn's schneit, wird er weiß, wenn's regnet, wird er naß.

Saufet aus, fchenket ein! Aus Buhl und Riebingen.

#### 172. Die untreue Brant.

1.

Ein Matchen von achtzehn Jahren |: Hatt' einst zwei Anaben lieb. :|

Der eine war ein Schiffsmann, Der ander' ein Raufmannsfohn.

Ach Mutter liebste Mutter, Geb fie mir einen Rath:

4.

Es lauft mir alle Morgen Ein stolzer Schiffsmann nach.

5.

Ach Tochter, liebste Tochter, Den Rath, ben geb' ich bir:

6.

Lag bu ben Schiffer fahren Und nimm ben Kaufmannsfohn!

7.

[Als das der Schiffsmann hörte Der auf dem Waßer war, 8.

Er fuhr von Land zu Lande Bis er bas Mabden fanb:]

"haft bu nicht ein'n Ring von Golde Und ben haft bu von mir;

10

Der Ring hat achtzehn Kronen Und ben verehrt' ich bir.

11.

Sollt' vich ber Teufel nicht holen An beinem Hochzeitstag?"

12.

Der hochzeitstag ift tommen, Da tam ein junger Gefell.

13.

Wo foll man ben Herrn hinseten? Wohl oben an ben Tisch.

14.

Bas foll man bem herrn einschenten? Ein Glas mit rothem Bein.

15.

"Ihr burft mir nicht einschenken, Ich fchent mir felber ein.

16.

Rur Eins will ich ausbitten: Bu tangen mit ber Braut."

17.

Und als fie fich brehten um und um, Bum Fenfter gieng es hinaus.

18.

Dort broben in bem Garten Da fteht ein Feigenbaum;

19.

Da hat er sie zerrißen Zu lauter Feur und Flamm';

Da war nichts mehr zu fehen Als nur ber Hochzeitstranz.

21.

Der Kranz war nicht ihr eigen, Sie hatt' ihn nur entlehnt.

Aus Burmlingen.

Bgl. Bunberhorn III. C. 102 (fehr überarbeitet). Soff= mann Colef. B. C. 190. Cimrod C. 88.

### 173. Barbon.

1.

Ein junger Solbat mußt' exercirn, Er machte ben Plan zum befertirn, Baltri, valtra! zum befertirn Bei ber Nacht.

2

Was foll ich beim Teufel das Gewehr präsentirn! Der Hauptmann der läßt uns den Budel abschnürn, Baltri, valtra! ich desertir' Bei der Nacht.

3.

Und als er zum befertiren tam, Begegnet ihm ein Bauersmann: "Woher Soldat als Deferteur So fpat?"

4.

3ch komm von der würtemberg'schen Kavallerie, Mein allerliebsts Schätzle ist weit von hier! Dort liegt mein Sinn, dort muß ich hin Bei der Nacht.

"Hört auf bas Komanbo, was ich euch will sagen: Die Kanonen zu lösen, bas Walbhorn zu blafen! Der Deferteur muß wiederum her, Habt acht!"

6.

'Und als er zum Regiment hintam, Fieng alles zu schreien, zu schelten an: "Woher Soldat als Deserteur So spat?"

7.

Der Hauptmann ber sieng zu stuchen an: Was fang ich mit biesem Rerl jest an? Prosos, schließt ihn! auf d' Hauptwach hin, Geschwind!

8

Die Straf', ihn zu hauen ist viel zu klein, Der Kerl muß Morgen erschoßen sein. Baltri, valtra! erschoßen sein, Schlagt an!

9.

Da tam ein schöns Mädchen und weint so sehr: "herr Hauptmann, ich bitt' für ben Deferteur, Er hat geraubet mir meine Shr Bei ber Nacht."

10.

Schwarzbraunes Mädchen, wein' nicht so sehr, Es kommt schon Parbon für den Deserteur, Erschofen soll er ja nicht sein, Parbon!

Aus Riebingen und Burmlingen. Bgl. Simrod S. 128. Nach bem Liebe wird noch oft ein Balger getangt.

### 174. Bardon.

3meite Lesart.

1.

Es war ein reicher Kaufmannssohn, Er viente bem König von Preußen schon, Er bildte sich ein Er würde gleich sein Offizier.

2.

Und als er zum Oberst von Wallenstein \*) kam, Der Oberst ver nahm ihn mit Freuden an: Willtommen mein Sohn! Wie alt bist du schon? "Achtzehn Jahr!"

3.

Der Bursch ber wurde gleich frisch montirt, Er wurde dem Obersten vorgeführt: Jetzt bist du Soldat, Sei sauber und brav! Kehrt euch!

Á

Der Bursch ber mußte brav exercirn, Er machte ben Blan zum besertirn, Zum besertirn, Zum abmarschirn Bei ber Nacht.

5

Raum hat er bie Strafe zwei Stunden gemacht, Da hat ihn gefangen ein preufischer Schandarm:

<sup>\*)</sup> Anbre fingen : "Balbenftein. "

Woher Kamerad Als junger Solbat So spat?

6.

Ich bin ein preußischer Grenabier, Ich lieb' ein schön Mädchen nicht weit von hierz Da steht mein Sinn, Da möcht' ich noch hin Bei der Nacht.

7.

Du bift fein preußischer Grenadier, Du bift ein preußischer Deferteur, Berarretirt, Zurud marschirt Zum Regiment!

8.

Und als er zum Regimente kam, Fieng alles zu fluchen und zu schreien an: Woher Kamerad Als junger Soldat So spat?

9.

Der Oberst ber war ein sehr zorniger Mann: Bas fang ich jetzt mit bem Kerl noch an? Die halbe Straf' ist vicl zu klein, Der Kerl ber muß erschoßen sein Ohne Gnab'!

10.

Sie führten ihn hinaus in Banden und Ketten, Er kniete nieder auf seiner Grabstätte, Er öffnet die Brust Den Schützen zur Lust: Schießt zu!

#### ~~ 314 m~

11.

Da kam ein feins Mädchen, die weinte so sehr: Herr Oberst, ich bitt' für ten Deserteur, Er hat mir geraubt mein'n Ehrenstolz Draußen im grinen Tannenholz Bei der Nacht.

12.

Feins Madchen steh auf, wein' nicht so sehr, Es giebt noch Parbon für ben Deserteur, Ich gebe mit Freuden mein Wort darein Erschoßen soll er ja nicht sein, Barbon!

Mus Calmenbingen.

Str. 1. Er biltte fich ein, Er mochte wohl fein.

Str. 2. Und als ter Oberft vom Balb herein tam, Da nahm er ten Burfchen mit Freuten an.

### 175. Der Bermunbete.

l.

Es wollt' ein Mädchen früh aufstehn, Sie wollt' im grünen Wald, Sie wollt' im grünen Wald Spazieren gehn.

2.

Und als sie hineinkam in den Wald, Sieh, da traf sie einen, Sieh, da traf sie einen Berwundeten an.

3.

Berwundet war er, vom Blute fo roth, Und eh fie ihn verband, Und eh sie ihn verband War er schon tobt.

4.

"Ach muß ich benn sterben Und bin noch fo jung! Bin noch keine zwanzig Jahr, Muß schon auf die Tobtenbahr!

5.

Wenn bas mein Schätzle wüßt', Daß ich schon sterben müßt', That es sich kränken Bis in ben Tob.

Ugl. Uhland C. 205. Simrod C. 61.

### 176. Des Müllers Tochter.

1.

Es wohnte ein Müller an jenem Teich, Der hatt' eine Tochter, die war reich. Biteri Bitera Biterallalalale! Biteri Bitera Biterom!

2.

Richt weit bavon ein Scelmann wohnt, Der liebt bes Millers Tochter fcon.

3.

Der Ebelmann hatt' einen Anecht, Und was er that, war Alles recht.

4.

Er fcob fein'n herrn in habersad Und trug ihn in bie Dubl' hinab.

5.

Guten Abend, guten Abend, Frau Müllerin! Wo ftell' ich meinen haberfad bin?

6

Stell du beinen Sad in jene Ed, Richt weit von meiner Tochter Bett!

7.

Und als es war um Mitternacht, Der haberfad fich luftig macht.

8.

Der Habersad friegt Händ' und Füß' Und macht sich sogleich auf die Füß'.

9.

"Ach Mutter, gund' nur an ein Licht, Der habersad lebendig wird."

10.

Ei Tochter, hattest nur ftill geschwiegen, Ginen Goelmann hattest bu tonnen friegen.

11.

"Einen Ebelmann, ben mag ich nicht, Ginem braven Burfchen verfag iche nicht.

12.

Einen braven Burschen muß ich haben Und sollt' ich ihn aus der Erbe graben."

Aus Derenbingen.

Die lette Strophe ift nach einem andern Texte hingugefügt worden. Das Lieb tommt in ben mannigfachsten Bariationen vor.

### 177. Der Ritter und die Magd.

1.

Es spielt ein Ritter mit seiner Magb Bis in den hellen Morgen. Biti-rum-tum-tum, viti rulla-le! Bis in den hellen Worgen.

Und als er ausgespielet hatt', Da fangt fie an zu weinen. Biti-rum u. f. w. Da fangt fie an zu weinen.

3.

Weine nicht, mein Rind, weine nicht, mein Rind! Deine Ehr' will ich bezahlen. n. f. w.

Ā

Ich will bir geben ben Reitknecht mein Dazu fünfhundert Thaler.

5.

3ch will ben Reitfnecht nicht allein, Will lieber ben Herren felber.

A

Wann ich ben Herren nicht bekomm, So reif' ich hin nach Sachsen.

7.

Und wenn ich hin nach Sachsen tomm, Frag' ich nach meiner Mutter.

3.

"Ei Annele, liebes Annele mein, Bie ift es bir ergangen,

(

Dag bir bein Rod ba vorn zu turz Und hinten viel zu lange?"

10.

Wie wird es mir ergangen fein, Meine Chr' hab ich verloren.

11.

Es ftund taum an ein Bierteljahr, Dem herren traumt es fcwere,

Daß ihm fein herzallerliebster Schatz Am Kind verschieben wäre.

13.

Ei bu lieber Reitfnecht mein, Sattle mir und bir zwei Pferte;

1 &

Wir wollen reiten Tag und Racht Bis bag wir nach Sachfen tommen.

15.

Und als er vor das Thor hinkam Da trug man heraus schon die Leiche.

16.

"Saltet ftill, haltet ftill, ihr Träger mein, Die Leiche muß ich beschauen.

17.

Ei Annele, liebes Annele mein, Saft bu icon mugen fterben!"

18.

Er zog ben Säbel aus seiner Scheid' Und stach ihn burch sein Herze.

19.

"Haft bu gelitten so große Bein, So will ich auch leiden noch Schmerzen. Biti-rum=tum=tum, viti-rulla=le! So will ich auch leiden noch Schmerzen.

Aus Wurmlingen.

Bgl. Uhland S. 220. Bunberhorn L. S. 50. Soffmann Schlef. S. 9. Simrod S. 33.

# 178. Der Sagbindergefell.

1.

Es war einmal ein Faßbinbergefell So gar ein jung frisch Blut, Er machte bem jungen Markgrafen ein Faß, War hundert acht Eimer groß, und juhhe, War hundert acht Eimer groß.

2.

Und als er das Holz gestreifet hatt', Legt' er sich nieder und schlief, Da tam des jungen Markgrafen sein Beib Bor seine Thur und rief:

3.

"Steh auf, steh auf, Faßbindergesell Und laß mich zu dir hinein! Mit dir ein wenig zu scherzen Das wär meinem Herzen ein' Freud'."

4,

Mit dir zu scherzen, bas kann nicht sein, Das wäre uns beiben ein' Schand, Und wenn's der junge Markgraf erfährt, So jagt er uns aus dem Land.

5.

Und als bem Weibe ihr Wille geschah, Sie glaubten sie wären allein, Da führte ber Teufel die Rellerfrau her, Zum Schlüßelloch schaut sie herein.

6

Sie fcrie: ach herr, großgutigfter herr, Bas weiß ich von euerem Beib! Es foläft ber junge Faftbindergefell Auf ihrem foneeweißen Leib.

7.

Schläft er auf ihrem schneeweißen Leib, Gebenket foll er sein, Einen Galgen laß ich ihm bauen Zu Köln wohl an bem Rhein.

8.

Man nahm ben Faßbinder gefangen gleich Und warf ihn in Thurm so tief, Darinnen mußt' er bleiben Bis Jahr und Tag versließt.

9.

Und als der Galgen verfertiget war, Führt man den Faßbinder hinaus, Da kam das Urtheil vom Kaifer, Man follt' ihn laßen nach Haus.

10.

Und als er losgelaßen war, Lief er durch die grüne Heibe, Da begegnet ihm des Markgrafen Beib In einem schneeweißen Rleide.

11.

"Bohin, woher, Faßbindergefell, Bohin steht dir dein Sinn?" In Köln da bin ich gewesen, Nach Frankfurt geh ich jetzt hin.

12.

Bas zog sie ans ihrer Tasche heraus? Ein Ringlein, bas war von Gold: "Nimm hin, nimm hin, Fastbindergesell, Den trage bis in ben Too!"

Was zog sie aus ihrer Tasche heraus? Fünshundert Dusaten von Gold: "Nimm hin, nimm hin, Faßbindergesell, So kause dir Wein und auch Brod!"

14.

Und wenn bir ber Wein zu sauer ist, So taufe dir Malvasier, Und wenn du tas Geld verzehret hast, So tomm und schlaf wieder bei mir und juhhe, So tomm und schlaf wieder bei mir!

Aus Riebingen.

21

Bgl. Haffmann Colef. Bolfel. G. 39. Der gaßbinber ift fonft auch ein Colofergefell ober Zimmergefell, ber ber Martgrafin ein Goloß baut, "Gin Coloßchen, bas war gut." Ert. 7 bie 4te Beile heißt auch: "Bon Golb und Ebelftein."

### 179. Der freche Rnabe.

i.

Es gieng ein Rnab spazieren Bei Augsburg in dem Wald, Da begegnet ihm ein abelichs Mädchen In einer so schönen Gestalt, Erst achtzehn Jahre alt.

2.

Er thut fie freundlich grußen, Sie aber dankt ihm nicht; Er nahm fie bei der Mitte Legt fie in's kühle Gras: Ei Anab, was nützet tas?

3.

Bu Augsburg in bem Wirtshaus Allwo er ag und trant, Da kam baffelbe Mäbchen In einer anbern Gestalt Mit eifernem Schloß und Banb.

ĸ.

Bu Angsburg in bem Thurme Wo er gefangen lag, Da kam seine liebe Frau Mutter: "Guten Tag, mein lieber Sohn! Was machest bn benn ba?"

5.

Und was ich hier wohl machen thu, Das darf ich euch wohl fag'n, Ich hab ein abelichs Mädchen geliebt, Ich hab's geliebt so fehr, Hab's gebracht um feine Ehr'.

**.** 

Ach Sohn, mein lieber Sohne, Ists nicht eine Schand für dich? Du bist ein reicher Raufmanns = Sohn, Mußt sterben solchen Tod Und werden Schand und Spott.

7.

Ift bann ber Brief icon tommen Daß ich balb sterben muß, So sit' ich auf ein'n Wagen Und geh auch nicht zu Fuß, Beil ich weiß, daß ich sterben muß.

8.

Ach liebe Herrn von Augsburg, Noch eine Bitt' an ench: Das Leben mir zu fchenken, Dazu ein feibenes Kigen Darauf gut raften ift.

Ach Jüngling, lieber Jüngling, Das leidet nicht die Stadt, Dein Kopf wird abgehauen, Dein Leib muß auf das Rad Wie du's verdienet haft.

Aus Wurmlingen.

Bgl. Bunderhorn II. C. 191. hoffmann Collef. Bollel. C. 63. Cimrod C. 113.

# 180. Um fünfzehn Pfennige.

1.

Dort oben fteht ein hohes haus Um fünfzehn Pfennig' jubbe! Da schauen bie Mäbchen jum Fenster heraus, Um fünfzehn Pfennig' jubbe!

2.

Und als ich in das Haus hineinkam Um fünfzehn Pfennig' juhhe! Die Schönste bei der Hand mich nahm Um fünfzehn Pfennig' juhhe!

3.

Sie führte mich in ein Kämmerlein Um fünfzehn Pfennig' juhhe! Sie sprach: hier sind wir ganz allein Um fünfzehn Pfennig' juhhe!

4.

Wir fetten uns auf bas Kanape Um fünfzehn Pfennig' juhhe! Sie reicht mir eine Taff' Kaffe Um fünfzehn Pfennig' juhhe!

Und als, die erste Taff' war leer Um fünfzehn Pfennig' juhhe! Die Zuckerbüchs reicht' sie mir her Um fünfzehn Pfennig' juhhe!

6.

Und als ich glaubt', es wär' schon recht Um fünfzehn Pfennig' juhhe! Da griff ich in meine Tasch' hinein, Der Beutel der war leer.

7.

Und als ich glaubt', es war' schon recht Um fünfzehn Pfennig' juhhe! Da zog man mir die Hosen aus Um fünfzehn Psennig' juhhe!

8.

Und als ich mein Sach wollt wieder haben Um fünfzehn Pfennig' juhhe! Da haben fie den Buckel mir blau geschlagen Um fünfzehn Pfennig' juhhe!

9.

Mein Bater fagt, dir ists recht geschehn Um fünfzehn Pfennig' juhhe! In solche Häuser mußt nimmer gehn Um fünfzehn Pfennig' juhhe! Aus Buhl und Wurmlingen. Bgl. Wunderhorn I. C. 319. Hoffmann Chles. C. 120.

### 181. Der vorlaute Reiter.

1.

Es waren brei Gefellen Die thaten was fie wöllen, Sie hielten unter einander Einen heimlichen Rath, Wer unter ihnen wohl Das schönste Mädchen hat.

2.

Es war auch Einer barunter Der nichts verschweigen konnte: "Es hat mir gestern Abend Ein Mädchen zugeredt, Ich könnte bei ihr schlafen In ihrem Feberbett."

3.

"Und was wärs, wenn ich bei ihr schliefe Und ihr ein Knäblein ließe; Dann sattle ich mein Pferd Und reite gleich davon, Und laß das schwarzbraune Mädchen In Schimpf und Schande stohn."

4.

Das Mädchen an ber Banbe Die hört ihre eigene Schande: "Ach Gott, gieb mir boch Gnab Zu meinem Berstand, Daß ich bem gottlosen Reiter Richt fall' in seine Hand!"

Š.

Des Nachts wohl in ber Mitte Da kam der Knab geritten, Er klopft so höflich an Mit seinem goldnen Ring: Ei, schlafest oder wachest, Wein allerliebstes Kind?

3ch mag schlafen ober wachen, 3ch thn bir nicht aufmachen; Du hast mir gestern Abend Eine falsche Red gethan, Du wollst bas schwarzbraune Mädchen In Schanden lagen stahn.

7

Gestern Abend war ich betrunken Daß ich nicht mehr reben kounte, Und alles was ich redt, Das redt ber kühle Wein. Steh auf, du schwarzbrauns Mädchen Und laß mich zu bir ein!

8.

Ich thu bich nicht einlaßen, Reit' du nur beine Straßen! Reit' du nur immer hin Wo du hergeritten bist, Ohne dich kann ich schon schlafen Wenn du nicht bei mir bist.

0

Wo foll ich benn hinreiten? Es schlafen alle Leute, Es schlafen alle Leut' Und alle Bürgerstind', Es regnet und es schneit, Es geht ein tühler Wind.

10.

Reit' bu nur auf jene Heibe, Da stehn zwei Linden Baume, Und bind bu beinen Gaul An den allerschönsten Baum, Und bist du wohl gebettet, So schlässt du ohne Traum.

11.

Der Reiter wurde ganz tolle, Er schlug sich selbst ans Maule: "Ach hätte gestern Abend Mein loses Maul geschwiegen, So könnt' ich diese Racht Beim schönsten Mädchen liegen.

Aus Ratenrieb. Unvollständiger aus Beuren und Burmlingen. Bgl. Uhland S. 247 ff.

### 182. Der Schwanenwirt.

1.

Der Schwanenwirt, der Schwanenwirt Hat eine wunderschöne Magd, Sie hat zwei Aenglein wie zwei Stern Drum sieht der Schwanenwirt seine Magd so gern.

2.

Der Schwanenwirt sprang zur Thür hinaus Bor's Schwanenwirts Rachbars, des Goldschmids Haus: Ach du mein lieber Goldschmid mein, Mach mir von Gold zwei Meßerlein! "Bon Gold zwei Meßerlein mach ich dir nicht, Du könntest deine Fran erstechen damit."

3.

Der Schwanenwirt sprang zur Thur hinaus Und sprang ins Rachbars Apotheters Haus: Ei du mein lieber Apotheter mein, Gib mir von Gift zwei Lädelein. (Schachteln) "Bon Gift zwei Labelein geb ich bir nicht, Du könntest beine Frau vergiften bamit:" Meine Frau vergiften bas thu ich nicht, Bas ich bamit thu, sag ich bir nicht.

.

Der Schwanenwirt stellt eine Mahlzeit an Und setzt seine Katharina oben an, Er schenkt ihr ein ein Gläslein Wein Und that ihr Gift und Galle barein. Es stund kaum an eine Biertelstund, Da Ratharina hinter bem Tisch umsank.

5.

Ift bir benn weh vom Kindelein? 's ist mir nicht weh vom Kindelein, Du hast mich vergeben mit einem Gläsle voll Wein.

t

Der Schwanenwirt sprang zur Thür hinaus Und sprang ins Nachbars Schneibers Haus: Ach du mein lieber Schneiber mein, Mach du meiner Frau ein Aleidelein! Mach's nicht zu groß und auch nicht zu klein, Die Frau Wirtin von der Schwanen muß drein 'nein.

7.

Der Schwanenwirt sprang zur Thür hinaus Und sprang ins Nachbars Schreiners Haus: Ach du mein lieber Schreiner mein, Mach meiner Frau ein Bährelein! Dach's nicht zu groß und auch nicht zu klein, Die Frau Wirtin von der Schwanen muß drein 'nein.

Der Schwanenwirt fprang zur Thar hinaus, Er sprang ins Nachbars Tobtengräbers Haus: Ach du mein lieber Tobtengräber mein, Mach du mir ein Gräbelein! Mach's nicht zu groß und auch nicht zu klein, Die Frau Schwanenwirtin nuß brein 'nein. Aus Afficht im D.-A. herrenberg.

# 183. Jula.

1.

Jula ist das schönste Kind: Wenn andre nicht zu Hause sind, Ist Jula 's schönste Kind. Wer gut leben will, Geh zu meiner Jula hin! Jula hin, Jula her, Wer gut leben will, Geh zu meiner Jula hin.

2

Am Montag kocht sie Erbbirn=Schnit, Jula hin, Jula her, Jest ist die ganze Woch verdrückt Wit lauter Erdbirn=Schnitz. Wer gut leben will u. s. w.

3.

Am Dienstag tocht fie Erbsesupp, Jula hin, Jula ber, Jest ift die ganze Woch verschmiert Dit lauter Erbsesupp.

Am Mittwoch kocht fie Schwartemaga, Jula hin, Jula her, Jetzt ist die ganze Woch verschlaga Mit lauter Schwartemaga.

5.

Am Donnerstag kocht sie gelbe Rüba, Bula hin, Iula her, Jest ist die ganze Woch vorüber Mit lauter gelbe Rüba.

6.

Am Freitag kocht sie Bogelsleisch, Iula hin, Iula her, Es wird in keiner Rachel weich Das harte Bogelsleisch.

7.

Am Samstag badt sie Apfeltüchle, Jula hin, Jula her, Jest ist die ganze Woch verkichelt Mit lauter Apfelfüchle.

8.

Am Sonntag tocht fie Kraut und Speck, Jula hin, Jula her, Ei, wenn fie nur der Teufel hätt' Mit ihrem Kraut und Speck.

Aus Ralmbach.

### 184. Das Solbatenweib.

1.

Es war einmal ein Solbatenweib, Die exerciret gut: Sie wendet Leib und Leben drauf Und opfert für die Freiheit auf |: Den letten Tropfen Blut. :|

9.

Bas hilfts, daß ich bei der Kunkel sitg' Und immer bleib zu Haus? Jett hab ich lang genug gestrickt Und meinem Mann die Hosen geslickt, |: Jett aber ist es aus. :

3.

Ei Mann, willst bu zu Haus nicht bleiben, So zieh ich mit ins Feld, So schaff mir einen Säbel her, Dazu ein neues Schießgewehr! Will sterben als ein Held.

4.

Und als sie zogen in das Feld, Da zog sie Hosen an, Sie wurde zum Hanptmann erwählt, Und streitet so tapfer im Feld Als wadrer Kriegesmann.

Mus Ctammbeim bei Calm.

# 185. Die Grasmagb und ber Reiter.

1.

Es wollt' ein Mäble grafen, Bollt' grafen im grünen Klee, Da begegnet ihm ein Reiter, |: Bollt's haben zu ber Ch'.:|

2.

Der Reiter spreitet sein'n Mantel aus Bohl in bas grune Gras:

.Gi Mable, ich will bich bitten, Sit auch zu mir herab!-

3.

Ach Gett, wie fann ich fitzen, Ich hab ja nech fein Gras! Ich hab ein zornigs Mütterle, Das zürnt schier alle Tag.

4.

haft bu ein zornigs Mütterle Das zürnet alle Tag, So verbind bu beinen Finger Und fag, er sei bir ab.

õ.

Ach Gott, wie kann ich lugen, Steht mir fo übel an! Biel lieber wollt' ich fagen, Der Reiter sei mein Mann.

> Aus Sigmaringen und Ceebronn. Bgl. Uhland S. 255. Hoffmann Schlef. S. 274. Simrock S. 59.

# 186. Die Grasmagb und ber Jäger.

1.

Es wollt' ein Mäbchen grafen Wohl in bem grünen Walb, Da lief ihr alle Morgen, Ein stolzer Idger nach.

2.

Ach Mutter, liebe Mutter, Geb sie mir einen Rath: Es lauft mir alle Morgen Ein stolzer Jäger nach.

Ach Tochter, liebe Tochter, Den Rath ben geb ich bir: Lag bu ben Jäger laufen Und bleib' ein Jahr bei mir.

4.

Ach Mutter, liebe Mutter, Der Rath ist wir nicht gut: Der Jäger ist mir lieber Als bu und all bein Gut.

5.

Ift bir ber Jäger lieber Als ich und all mein Gut, So pad beine Kleiber zusammen Und lauf bem Jäger zu!

ñ

Ach Mutter, liebe Mutter, Und Kleiber hab ich nicht viel; Gib mir nur hundert Thaler, So tauf' ich was ich will:

7.

Ach Tochter, liebe Tochter, Und Thaler hab ich nicht viel; Dein Bater hat alles verraufchet Durch Würfel- und Kartenfpiel.

8

Hat er nun allos verrauschet Durch Würfel- und Kartenspiel, So Nag' ichs Gott dem Herren Daß ich ein Mädchen bin.

y.

Wär' ich als Anab geboren So müßt' ich ziehen ins Felb Und mußte bie Trommel rühren Bohl um bes Königs Gelb.

Aus Seebronn und Rieberwangen, wo bas Lieb mit bem vorhergehenden verbunden wird und ber Jäger ein Reiter ift. Strophe 9: Bar' ich als Prinz geboren, So müßt' ich ziehen in's Beld.

# 187. So geschieht birs recht.

1.

Sat mir ber Bind mein Mabel verftreut Sogar hat mir mein Schat abg'fait.

2.

Und hat er mir sogar abg'fait, So weiß ich eine, bie fich freut.

3.

Und bie fich freut, bie gfällt mir wohl, Gfällt alle madre Burfchle wohl.

٤.

Stand i in ber Kirch' im andre Stuhl, Da steht mei Schatz und schaut mir zu.

ĸ

Sat sie ein hohes Sutlein auf, Wie zwitseret ihr bie Febern brauf!

.

Ei Feber, lag bein Zwitfern fein! Ich weiß ja wohl, bu fpottest nur mein.

7.

Ei fpott'ft bu mein, fo fopp ich bein, 3ch hoff, bu follft mein eigen fein.

. 1

Q

Und eh ich werb' bein eigen fein, So wollt' ich lieber übern Rhein.

Und wollt'ft bu lieber übern Rhein, So wänsch ich, baß bu fielst hinein.

10.

Und fällst bu 'nein, so gschieht birs recht, Ich weiß ja wohl, ich bin bir g'schlecht. Schriftlich mitgetheilt.

# 188. Jörgle ber Ruecht.

1.

Einst traf ich bei meiner Frauen Den Schelmen, meinen Anecht, Jest barf ich ihr nicht mehr trauen, Das Ding gefällt mir nicht recht. Sie setzt ihm oft sein Hitchen auf Und klist ihn auch noch oben brauf. (Gesprochen:) Ich habe zwar noch nichts Übels bemerkt; inbessen aber

Es taugt boch nicht und ift nicht recht, Daß meine Frau nicht leben kann Ohne Jörgle ihren Knecht.

2.

Wenn sie bleichet in dem Garten Und das Garn gewaschen rein, Muß mein Jörgle ihr abwarten Und ihr stets zur Seiten sein; Das tränkt mich in das Herz hinein Daß mein Knecht soll mein Schwager sein.

(Gesprochen:) Ich hätte zwar an seiner Schwagerschaft nichts auszusetzen, benn er ist ein gnter Rerl; inbeffen aber Es taugt boch nicht und ift nicht recht, Daß meine Fran nicht leben tann Ohne Jörgle meinen Knecht.

3.

Als ich neulich von der Reise Ram, start um die Mitternacht, Hatte Jörgle nach seiner Beise Sich zu meiner Frau gemacht; Ich schlich mich an die Kammerthur, Da ftand mein Jörgle auch bafür.

(Gesprochen:) Ich weiß zwar nicht, ob er schon wieder heraustam, ober ob er exst hinein wollte; indessen aber

Taugt es boch nicht und ist nicht recht, Daß meine Fran nicht leben kann Ohne Jörgle meinen Knecht.

4.

Wenn ber Pfarrer nicht in Gutem Sie auf begre Wege bringt, Wird man hören ohn' Bermuten Was das für ein Ende nimmt, Und ehe sie mich werden sehn Werd' ich vor der Thüre stehn,

(Gesprochen:) und werbe fagen: Kinder, um Mofes und aller Heiligen willen, laget boch bas bumme Beng bleiben! benn

> Es taugt boch nicht und ift nicht recht, Daß meine Frau nicht leben kann Ohne Jörgle meinen Knecht.

> > 5.

Bitet euch, ihr Junggefellen, Die ihr noch beirathen wollt, Schelme pflegen fich einzustellen Db ihr's gleich nicht haben wollt; Drum nehmt euch einen folchen Knecht Der budlich ift und trumm und schlecht.

(Gesprochen:) Ich will grad nicht sagen, daß wir besere Lente sind als andere; wir find auch manchmal solche Spastoögel; indessen aber —

Es taugt boch nicht und ift nicht recht, Daß meine Frau nicht leben kann Ohne Jörgle meinen Knecht.

Mus Dedenpfronn.

Bgl. Deutsche Boltelieber v. Bufding und von ber Sagen, 1807. S. 301.

# 189. Die Fahrt ins Ben.

1.

Es hatte ein Bauer ein schönes Weib Die blieb so gerne zu Haus;
Sie bat oft ihren lieben Mann,
Er sollte doch fahren hinaus,
Er sollte doch fahren in's Heu,
Er sollte doch fahren in's —
Ha ha ha, ha ha ha, Heidilebei!
Er sollte doch sahren in's Heu.

2.

Der Mann ber bachte in seinem Sinn: Die Reben die sind nicht, gut; Ich will mich hinter die Hausthur stell'n, Will sehen, was meine Frau thut, Will sagen: ich sahre in's Heu u. s. w.

3

Da tommt geschlichen ein Reiterstnecht Zum jungen Weibe hinein, Und sie umfanget gar freundlich ihn, Gab strads ihren Willen barein: Wein Mann ist gefahren in's Heu u. s. w.

4

Er faßte sie an ihr Gürtelband Und schwang sie wohl hin und her, Der Mann, der hinter der Thüre stand, Ganz zornig trat er herfür: Ich bin noch nicht gefahren ins Heu u. s. w.

5.

Und wenn ich gleich gefahren war' In's Heu und Haberstroh, So sollt du nun und nimmermehr Einen andern lieben also! Der Teufel mag fahren in's Heu u. s. w.

6.

Und wer euch dieses Lieden pfiff,
Der muß es singen gar oft,
Es war der junge Reiterstnecht,
Er liegt auf Grasung im Hof;
Er fuhr auch manchmal ins Heu,
Er fuhr auch manchmal ins —
Ha ha ha, ha ha ha, heidiledei!
Er fuhr auch manchmal ins Heu.

Aus Lauffen.

Der Anfang findet fich fcon in G. Forftere frifden Lieblein, 1565. Bgl. Uhland G. 728. Rr. 282. Bunderhorn I. S. 355. Simrod S. 369.

#### 190. Soldatenmord.

1.

Es war'n einmal zwei Bauernföhn' Die hatten Luft ins Feld zu ziehn, |: Zu einem folbatischen Leben. :|

2.

Doch haben sie fiche einst bebacht Und wieder sich nach Saus gemacht Mit ungrischen Dutaten.

3.

Der eine zog die mittle Straß, Frau Wirtin an dem Fenster saß Mit ihren schwarzbraunen Augen.

Á

Frau Wirtin, hat sie nicht die Gewalt Ein'n Reiter über Nacht zu behalt'n, Einen Reiter zu logiren?

j.

Ja die Gewalt die hab ich schon Die eine Frau Wirtin haben foll, Einen Reiter zu logiren.

6.

Frau Wirtin bringt, was ihr nur wollt, Ich habe Silber und auch Gold Und ungrische Dukaten.

7.

Er fette sich oben wohl an den Tisch, Da trug man auf gebratene Fisch Und auch eine Ranne mit Weine.

8

Es ftund taum an die halbe Nacht, Das Weib zu ihrem Manne fprach: Wir woll'n den Reiter tödten.

9.

Ach nein, ach nein, bas dürfen wir nicht, Es wartet auf uns ein schwer Gericht, Es bleibt ja nichts verschwiegen.

10.

Doch sie läuft, fie läuft mit allem Fleiß Und macht bas Schmalz im Pfändle beiß, Und schüttet's bem Reiter in Halse.

11.

Sie nahm ben Reiter an ber hanb, Grub ihn in Reller, in tiefen Sand. "Hier lieg' und bleib verschwiegen!"

12.

Frühmorgens, als sein Kamerad kam, Fragt' er: wo ist mein Kamrad da? "Dein Ramrad ist schon weiter!"

13.

Mein Kamrad kann nicht weiter fein, Sein Rößlein fteht im Stall allein, Sein Rößlein thut schon weinen.

14.

Habt ihr bem Reiter was Leids gethan, So habt ihrs eurem Sohn gethan Der aus dem Krieg ist kommen.

15.

Die Wirtin in ben Brunnen sprang, Der Wirt sich in die Scheuer hang, Sind bas nicht drei Mordtbaten!

Ei das verdammte Gelb und Gut Bringt manchen um fein ewges Gut, Bringt manchen um fein Leben.

Aus hechingen. Beuren. Buhl. Bgl. Uhland 134. hoffmann Coff. C. 59 u. 61. Simrod C. 370.

### 191. Die Indentochter.

1.

Es war eine stolze Jübin, Ein wunderschönes Weib, Die hatt' eine schöne Tochter, Ihr Haar war schön gestochten, Zum Tanze wollt' sie gehn.

2.

Ach Tochter, liebste Tochter, Das kann und darf nicht sein! Es wär ja eine Schande Fürs ganze jübische Lande, Wenn du zum Tanz wolltst gehn.

1

Die Mutter wand ben Rüden, Die Tochter nahm einen Sprung; Sie sprang in eine Gaße, Worinnen Schreiber saßen, Den Schreibern sprang sie zu.

**4**.

Ach Schreiber, liebster Schreiber, Mir thut mein Herz so weh! Laßt mich eine kleine Beile Bohl unter euch verbleiben, Bis daß mirs befer wird.

Ach Sübin, ftolze Jübin, Das kann und barf nicht fein; Benn du dich ließest täufen, Sufanna folltest du heißen, Meine Herzallerliebste zu sein.

6.

Ach Schreiber, liebster Schreiber, Schreib meiner Mutter einen Brief! Schreib mich und dich zusammen, Zusammen in Gottes Namen, Schreib, daß ich beine sei!

Aus Ralmbach.

Bgl. Bunterhorn I. S. 252. Simrod, S. 394. Soffmann Schlef. S. 48.

#### 192. Der Deferteur.

1.

Bu Straßburg auf ber Schanz Gieng mir mein Unglück an; Hab' ich woll'n meinem König befertiren, Hab' ichs woll'n bei 'nem anbern probiren, Das gieng nicht an.

2

Ein' halb' Stund in der Nacht, Wo man mich gefangen hat, Führt man mich vors Hauptmanns Haus: Ach Gott, wie kommt es heraus! Mit mir ifts aus.

3.

Des Morgens um acht Uhr Stellt man mich bem Regimente vor; Ich hab wollen bitten um Parbon, Dag ich bas Leben behalten foll: Muß fterben schon.

4.

Ihr Brüber alle brei, Berschießet mich jetzt gleich! Berschont mein jung frisch Leben nicht, Schießt daß das Blut aus meinem Leibe spritzt, Das bitt' ich euch!

5.

D Himmelskönigin, Führe boch meine Seel' borthin, Führe sie ins himmelreich ein Zu beinem lieben Jesulein! Bergiß nicht mein!

6.

Wo legt man mich benn hin? In lauter Rosmarein, Sine Bahr von Elfenbein, Ein Grab von Marmorstein, Dort schlaf ich ein.

Mus Geebronn.

Bgl. Bunberhorn I. G. 145 (aber interpolirt). Simrod G. 483. hoffmann Colles. G. 291 f.

#### 193. Der Reiter vom Rhein.

1.

Es wollte ein Mädchen die Lämmer wohl weiden im Walde, Da begegnet ihm ein stolzer Reiter alsbalde: Herzliebste, Herzliebste, was machest du hie? Hitest du die Lämmer und weidest das Bieh? |: Da lachte das Mädchen so sehre.:

2

Und als sie ben Beg ein wenig weiter gegangen, Da setzen sie sich nieder wohl unter eine Tanne, Davon brach er einen grünen Zweig Und machte das Mädchen zu einem Beib: |: Da lachte das Nädchen so sehre.:

2

Und als fie ben Beg ein wenig weiter gegangen, Die Mutter ihr entgegen kam mit Stangen: "Bo gewesen, wo gewesen du faule Haut? Bist du gewesen bes Reiters Braut?" I: Da lachte bas Mädchen so sehre. :

4.

Ach Reiter, wo steht bein Haus? "Bohl am Rheine Ift es gebaut von lauter Marmorsteinen. Mein Haus hat weber Weg noch Steg, Und pad du dich unter der Tanne weg!" |: Da weinte das Mädchen so sehre. :|

5

Wenn andere Mädchen zum Tanze geben und springen, Da mußt du an der Wiege stehen und singen: "Schlaf ein, schlaf ein, seins Knäbelein sein! Wo wird dein Bater, der Reiter wohl sein? Man sucht ihn, man kann ihn nicht finden."

Mus Burmlingen.

Nach biefem Liebe wird oft ein Balger getangt. Bgl. Simrod. G. 196.

### 194. Der Tob von Bafel.

1.

Als ich ein junger Gefelle war Nahm ich ein steinalts Beib; Sie qualte mich alle Tage, Tage, Tage, |: Bu ihrem Beitvertreib. :|

•

Da gieng ich auf ben Kirchhof Und bat den lieben Tod: Gerechter Tod von Basel, Basel, Basel, Schaff mir mein' Alte fort!

3.

Und als ich wieder nach haufe kam, Meine Alte war schon tobt. Ei Schinder, bring ben Bagen, Wagen, Bagen, Schaff mir mein' Alte fort.

4.

Und als ich auf den Kirchhof tam, Das Grab war schon gemacht: Ihr Träger laufet fachte, sachte, sachte, Daß die Alte nicht erwacht.

5.

Scharrt zu, scharrt zu, scharrt immer zu Das alte bose Weib! Sie plagte mich alle Tage, Tage, Tage, Zu ihrem Zeitvertreib.

6.

Und als ich wieder nach Hause kam, Alle Winkel waren mir zu weit; Es stund kaum an drei Tage, Tage, Tage, Nahm ich ein junges Weib.

7.

Und als ich eine junge nahm, Da war die Freute groß; Es dauert kaum drei Tage, Tage, Da gieng ber Teufel los.

Das junge Beib, das ich jest hab, Schlägt mir den Buckel voll. Gerechter Tod von Bafel, Basel, Hafel, Hatt' ich meine Alte noch!

Aus Burmlingen.

Bgl. Uhland S. 752. hoffmann Schlef. S. 230, fcon im Anfang tes 16. Jahrh. befannt.

### 195. Anderer Text.

1.

Und als ich achtzehn Jahr alt war, Da nahm ich mir ein Weib, Und dieses war ein altes, Ein bitterböses Weib.

2.

Ich gieng wohl in die Rirche Und bat den lieben Gott, Er möcht' ihr doch bescheeren Den bitterbosen Tod.

3.

Und als ich nun nach Haufe tam, Da lag fie auf bem Stroh, Da hätt' ich follen weinen, Ich aber war recht froh.

4.

Ihr Träger tragt fein sachte Daß d' Alte nicht erwacht! Sie hat mich ja gequälet Bei Tag als wie bei Nacht.

5

Und als ich auf ben Kirchhof tam, Das Grab war schon gemacht, Da hatt' ich follen weinen, Ich aber hab gelacht.

R

Bas mächft ber Alten auf bem Grab? Eine Blum: Bergismeinnicht! Hier liegt bas alte Luber Mit ihrem Teufelsgsicht.

7.

Was legt man dir auch auf das Grab? Einen großen schweren Stein! Denn wenn sie wieder erwachen wird, Läuft sie zu mir herein.

8.

Und als ich wieder nach Hause kam, " Alle Heden waren reif; Da hab ich mir genommen Ein junges schönes Weib.

9.

Und als ich nun die zweite hab, Die war der Teufel gar, Die wollt' nichts anders fregen Als latter Burft mit Haut und Haar. Aus Billingsbach, im Hohenloheschen.

### 196. Das budlige Männlein.

1.

Ei Muster i mag Des budelig Mändle nit, Magft mir an sage was bu witt, Kei Frend hab i bei ihm nit.

Jetz gang i in mei Ställe nab Und will mei Küchle melta, Jetz ftoht bes buckelig Mäntle bo Und will aheba \*) schelta.

3.

Bet gang i in mei Kammerle 'nein, Will mei Bettle macha, Jetz stoht bes budelig Mändle bo Und will mer eins 'na bacha.

4.

Bet gang i in mei Klieche naus, Will mei Glipple tocha, Bet ftoht bes budelig Mändle bo Und lacht aheba Schocha.

5.

Jetz gang i in mei Stüble 'nei, Will mei Süpple ega, Jetz stoht des buckelig Mändle do Thut aheba wäscha.

6.

Jet gang i naus an Waßerstei Und will mei Schüßele spüele, Jet stoht bes budelig Mänble bo Und will mer brei nei triele.

7.

Bets gang i in mei Zimmer nei, Und will mei Tisch abwäscha, Jetz stoht bes budelig Mändle bo Und will aheba brescha.

<sup>\*)</sup> anheben, anfangen.

Bets lang i be Kehrwisch 'rei Und will mei Zimmer fega, Bets stoht bes buckelig Mändle bo Und will aheba fäga.

9.

Jet gang i in mei Wiesle naus, Bill mei Wiesle heua, Jet stoht bes budelig Mänble bo, Bill mer Sanb brei ftrena.

10.

Jet gang i in mei Garta naus, Will meine Länder schora, Jet stoht bes buckelig Mändle bo, Will aheba bohra.

11.

Und was i thue=r ist alles nit recht, Den kan i nit begehra, Bas i thue=r ist alles 3'schlecht, Drum laß i mir nit wehra.

Aus Berrenalb.

Bgl. Stöber, Elfäßifches Bolfebuchlein, S. 70. Bunberhorn, III. Anhang S. 34.

# 197. Die arme Braut.

1.

Es war ein reicher Bauernsohn, Er liebte ein armes Mädchen; Er hatt' ihr versprochen bie heilige Ch', Fürwahr, er wollt sie nicht laßen stehn, Fürwahr, er wollt sie nehmen.

Und als er über die Gaße gieng, Begegnet ihm eine Reiche. "Ach Gott, ach Gott, was fang ich an Taß ich die Arme verlaßen fann! Die Reiche war' mir lieber.»

3

Die Reiche gab ihm einen Rath, Er follt' tie Arme umbringen: "Rimm bu ein Gläschen mit Brantewein Und thn ein halb Loth Gift barein, Und giebs ber Armen zu trinken."

4.

Und als er vor das Lädlein kam, Wollt' sie ihn nicht aufnehmen: "Steh nur auf, steh nur auf, schöns Schätzle mein! Ich hab ein Glas mit Brantewein, Thu meine Gesundheit trinken!"

5.

Als sie davon getrunken hat, Wollt' sie's ihm wieder geben: "Trink' nur aus, trink' nur aus, schöns Schätzle mein! Ich hab keinen Durst nach Brantewein, Ich bin im Wirtshaus gewesen.

6.

Und als sie's ausgetrunden hat, Wollt' ihr ras herz zerspringen: "Romm heraus, komm heraus, schöns Schätzle mein! Bielleicht giebts noch ein Kräutelein, Das beiner Gesundheit bienet."

7.

Und als er in ben Balb 'naus tam, That er fie gar umbringen; Er machte ein Gräblein über bem Rhein, Und machte bas Gräblein viel zu klein, Darein tritt er sie mit Füßen.

R

Es schaute zu ein Hirtenbub, Die Sach' blieb nicht verschwiegen. "Berflucht sei alles Gelb und Gut Das in der Welt floriren thut, Hätt' ich meine Arme behalten!"

Aus Wurmlingen.

# 198. Gefang ber brei Rönige.

1.

Es fingen brei Könige biefen Gefang, Sie fingen wohl oben mit himmlischem Klang.

2.

Als unfer herr Jesus am Tische wohl faß, Mit seinen zwölf Jüngern bas Abendmahl aß;

3.

Ber faß auch baneben, wer faß auch babei? Der Jubas, ber unfers Herrn Jesu Berrather follt' fein.

4.

Als unser Herr Jesus ben Delberg gieng hinauf Und weckte seine Jünger vom Schlafe wohl auf:

5.

Bachet auf, wachet auf, tommt alle zu mir! Die Zeit und bie Stunde ift tommen allhier.

6.

Dort oben, bort oben vor ber himmlischen Thür, Da sigen zwei arme Seelen, ach, Sünder bafür.

Arme Seelen, arme Seelen, warum weint ihr fo fehr? Wenn ich euch anschaue, wein' ich noch viel mehr.

8.

Warum follten wir nicht weinen, bu gütigfter Gott, Wir haben übertreten bie zeben Gebot.

9.

Sabt ihr übertreten bie zehen Gebot, So fallt auf bie Anie und betet zu Gott.

10.

Betet immer, betet immer, betet allezeit, So wird euch Gott schenken die himmlische Freud'.

11

Die himmlische Freud' und Die selige Stadt, Die immer und ewig fein Ende mehr hat.

Aus Pfullingen und Bubl.

Bgl. Hoffmann Schlef. B. Nr. 284 und 293. Bunderhorn 3.
S. 79. Simrod S. 138.

Ein anderer Schluß von Strophe 6 an lautet fo :

6.

Dort oben, dort oben an ber heiligen Thur, Da fteben zwei arme Seelen dafür.

7.

Ei arme Seelen, tehrt wiederum ein, Wir wollen mit einander ins Paradies hinein.

8.

Bom Paradies bis ins Himmelreich Da wollen wir bienen in Ewigkeit.

9.

Dort oben, bort oben an ber himmlischen Thur, Da sigen bie Engel und halten ihr Spiel.

Sie fingen und fpringen und loben ben Gote Der himmel und Erbe erschaffen hat.

11

Gott Bater, Gott Sohn, Gott heiliger Geift, Du feist gelobet in Ewigkeit.

Aus Beuren.

# 199. Chriftus und die Jungfran.

1.

Es wollt' eine Jungfrau wandern Wohl über die Alb hinein, Da begegnet ihr ein junger Knab In einem schnesweißen Lleid.

2.

Wo hinaus, wo hinaus, meine liebe Jungfrau, Wo willft bu benn heute noch hin? Ich will 31 meinem Bater, Herrn Jesus Christ, Will beichten all meine Sand'.

3.

Haft du fcon viel gefündigt Und nicht viel Gutes gethan: Ich bin der Bater, herr Jefus Chrift, Der dirs vergeben kann.

Ł.

Wenn ich nur einen Schliffel hatt' Der mir bas Herz aufschließt! Biel lieber will ich in Armut leben Als baß ich bich verließ'.

5.

In Armut leben ist keine Schand, Wenn's nur in Ehren geschieht, Somab. Boltslieber. Und mancher hat groß Gelb und Gut, Darf nimmermehr an's Licht.

Aus Beuren.

# 200. Maria sucht ihren Sohn.

1.

Dort broben auf jener Aue Geht ber Morgenstern auf, Und ba sitt unfre liebe Fraue Mit bem Jesulein brauf.

2.

Die Frau die sieng zu schlafen an, Schläft nur eine Biertelstund, Ihr Kind ging ihr verloren, Sie weiß nicht wo's hinkam.

3.

Die Frau die sieng zu suchen an, Kam vor ein hohes Haus, Und da schaut der heilig Johannes Zum Fenster heraus.

L

Ach heiligster Johannes, Du getreuester Mann, Haft bu mein Kind nicht gesehen? Es ist gegangen bavon.

5.

Ja ja, ich habs gefehen Geftern fpat in ber Racht, Auf ben Delberg ift es gangen, Ein schweres Kreuz hat es getrag'n.

Drei Nägel burchgefchlagen Durch Händ' und durch Füß', Ach heiligster Jesus Deine Wunden sind füß.

7.

Wer viefes Lieb thut singen, Sing' es Tags nur einmal, Und er wird schon eingehen In den himmlischen Saal.

Aus Bühl. Agl. Simrock S. 145.

# 201. Geifter = Sochzeit.

1.

Es gieng ein Anab spazieren Bor ein Schlaffammer-Fensterlein: Herziger Schat, bift bu barinnen? Steh auf, und lag mich zu bir ein!

2

Ich bin ja wohl schon barinnen Doch herein laß ich bich nicht! Stred nur aus beine schneeweiße Hand, Bielleicht erkennest bu mich.

3.

Warum schmedst du so nach ber Erben, Ich hab gemeint, du seist schon todt! Warum sollt' ich nach der Erben nicht schmeden, Da ich selbst darunterlag!

4.

Sieben ein halb Jahr find ichon verflogen Dag ich ichon gestorben war;

Ί.

Wed nur auf bein'n Later und Mutter, Wed nur auf all beine Freund!

5

Weck nur auf beine Schwester, bein'n Bruber, Und fag, der Bräutigam sei bereit; Wenn man bas erstemal thut läuten, So macht die Braut ihr Testament;

6.

Wenn man das andre Mal thut läuten, So geben sie einander die Händ'; Wie man das britte Mal thut läuten, So nehmen beid' ein glückseliges End'.

Aus Rotenburg.

# 202. Annele und bas Geigerle.

١.

Als ich ein kleines Lindelein war, Legt man mich in die Wiege, Man ftreicht mir das Mus mit den Fingern ein, Man verbindt mir alle die viere.

9

Und da ich ein klein Bigle größer war, Da lehrt mich mein Baterle 's Geigen: 's war beger, er ließ mich 3' Acer fahrn Dene Baurlen ihre Öchfelein treiben.

3.

Und ba er ein Bifle größer war, So geiget er auf ber Gaße; 's braun Annele am Läble ftand Und that auf bas Geigerle paffen.

Ach Unnele, liebes Unwele mein, Du barfft nit auf mich paffen; Du haft so reiche Eltern babeim, Die thäten mich täglich hagen.

**5**.

Ach Geigerle, liebes Geigerle mein, Geig mir im grünen Wald aus und ein. Geig mir im grünen Wald umme! Und als sie kamen ein Stud weit hinein, So gudet das Geigerle umme.

6.

Ei Annele, liebes Annele mein, Dein Bater ber kommt hinter uns drein! "Ei kommt mein Bater hinter uns drein So soll es Gott erbarmen, Ich hab noch nie geschlafen Unter's Geigerles Armen."

7.

Haft du noch, nie geschlafen Unter's Geigerles Armen, So schnür' dich auf und breit dich auf, So kannst du schlafen unters Geigerles Armen.

R

Dein Bater ift ein zorniger Mann, Er läßt mir ein'n Galgen bauen. Und als ver Galgen fertig war, Mußte das Geigerle dran hangen.

9.

Und als ber Galgen erbauet war, So that man bas Geigerle henken, Und als die Uhr die neune folug So that man das Geigerle henken.

Und da der Anab daroben hangt So giengen die Leut' nach Haufe, Das Annele unter dem Galgen blieb Und thät so bitterlich weinen.

11.

Und da die Uhr die zwölfe schlug So that sich das Gälgelein neigen, Das Annele zieht sein Meßerle raus Und thate das Stricklein abschneiden.

12.

Und da das Stricklein abgeschnitten war So giengen sie beide nach Hause: "Jet ist er mein und nimmer mehr bein, Ich hab ihn bei Gott verweinet."

Aus Geebronn und Burmlingen.

Bgl. ein verwandtes furzeres Lieb von ber Infel Rügen, im Lieberbuch bes deutschen Bolles, Leipzig. Breittopf und hart. Nr. 777.

### 203. Der treulofe Rnabe.

1.

Es gieng einmal ein verliebtes Paar Im grünen Walb spazieren; Der Knabe, ber ihr untreu.war, Wollt sie im Walb verführen.

2.

Er nahm fie bei ber weißen hand, Führt fie burch ein Gesträuche, Er fagt: ach allerliebste mein, Genieße beine Freude!

Was foll ich benn in biefem Walb Für eine Freud genießen? Es scheint, es war' eine Todesgruft Darin ich sterben mußte.

٨.

Das Mädchen fieng zu weinen an Bor lauter Angst und Bangen:
"Ach wär' ich boch in diesem Wald Niemals spazieren gangen!"

5.

Er zog das Meger aus ber Tasch, Wollt' ihr bas Herz burchstechen; Sie schrie: o Jesu, steh mir bei! Bor lauter Angst und Schreden.

6.

Sie schrie: o Jesu, steh mir bei! Bor lauter Angst und Schmerzen; Berschone boch mein jung frisch Blut Wie auch mein treues Herze!

7.

"Es hilft tein Bitten nimmer mehr, hier mußt begraben liegen, Auf bag bie Schand nicht größer werb' Und Alles bleibt verfchwiegen."

Q

3hr lieben Mädchen höret boch Was biefer Anab getrieben! Bis er fie hat ums Leben bracht Ift er ihr treu geblieben.

Aus Pfullingen und Burmlingen. Bgl. hoffmaun Schlef. G. 65.

### 204. Der Birtin Töchterlein.

1.

Best reifen wir Buriche wohl über ben Rhein. Abe!

Bei einer Frau Wirtin ba lehren wir ein, Abe, Abe, Abe!

2

Frau Wirtin, hat fie gut Bier und auch Wein, So bring fie's uns luftgen Gesellen herein!

3.

Gut Bier und auch Wein, das hab ich schon Bie's einer Fran Wirtin gebühren foll.

4.

Fran Wirtin, hat fie ein schöns Töchterlein, So bring sie's uns luftgen Gefellen herein.

ĸ

Mein Töchterlein ift noch viel zu Mein, Es muß noch schlafen brei Jahr allein.

6

Ach Mutter, ich bin schon eben recht, Ich hab's probirt mit unserm Anecht.

Ž.

haft bu's probirt mit unferm Knecht, So bift bu für Fürsten und Grafen auch recht.

8.

Rein'n Fürsten, tein'n Grafen, ten mag ich nicht, Ginem luftigen Gesellen abschlag' ich's nicht.

a

Einen luftigen Gefellen muß ich haben Und follt' ich ihn aus ber Erbe graben.

3ch grab ihn heraus und wieder hinein, Gin luftger Gefelle muß es fein.

Mus Burmlingen.

Der Refrain lautet auch: "Bei Tag." "Bei Tag und bei Racht und bei Tag." Ober: "Schnapp auf!" "Schnapp auf, ftell nieber, fauf aus!"

#### 205. Drei Lilien.

١.

Drei Lilien, brei Lilien, Die pflanzt' ich auf mein Grab, Da kam ein stolzer Reiter Und brach sie ab.

2

Ach Reitersmann, ach Reitersmann, Laß du die Lilien stehn, Sie sollen mein Feinsliebchen Noch einmal sehn.

3.

Und sterbe ich noch heute So bin ich morgen tobt, So begraben mich die Leute In's Morgenroth.

> Allgemein verbreitet. Bgl. bei Uhland G. 206 Str. 13.

# 206. Der Banbersburiche.

1.

Ich stieg auf hohe Berge, Schaute hin in bas tiefe Thal, Und ba fah ich brei Gefellen Bei einem Mädchen stehn.

2.

Und der erste war ein Schlofter, Und der zweite war ein Kaufmannssohn, Und der dritte war ein Bandersbursche, Der liebte das Mädchen schon.

3.

Wandersbursche breht sich um und um, Und er schauet bas Mädchen an, Denn es währt ihm gar zu lange Bis er in ein Wirtshaus kam.

4.

Guten Morgen, sie, Frau Wirtin! Schenk sie ein gut Glas Wein! Denn bas Mädchen hat so schöne Kleiber, Berfoffen mußen fie sein.

5.

Und versoffen sind die Rleider Und das Geld ist gangen aus: Ei so hätt' ich doch meiner Lebtag Keinem Wandersburschen nicht getraut!

2

Denn die Wandersburfche find Schelmen, Wann sie in der Fremde sind, Sie verführen ja alle Mädchen Auch wenn sie noch schöner find.

Aus Derenbingen. Bal. Ubland 531. Simrod S. 123.

# 207. Lostaufung.

1.

Einstmals fuhr ich auf ber See, Da wollt mein Schifflein untergehn; Da spann' ich meine Segel an Auf baß ich weiter fahren kann.

Biterallalala u. s. w.

2.

Da fuhr ich balb hin, da fuhr ich balb her, Da kam ein fremdes Schiff baher, Und da faß ein so schwarzbraunes Mädchen barein, Ich wünschte gern bei ihr zu sein.

3.

Ach sie, mein lieber herr Schiffstapitain, Ei lagen sie mir bas Mädchen sehn! Tausend Thaler rud' ich bran, Wenn ich sie erlösen kann.

4.

Taufend Thaler ift fein Gelb Wenn fie bir so fehr gefällt; Rud' noch taufend Thaler bran Dag bu fie erlöfen kannst!

5.

"Ach willst bu mein Erlöser sein, So steig' zu mir in's Schiff herein! Und reich' mir treulich beine Hanb, Und führ' mich in mein Baterland!"

Mus Derenbingen.

# · 208. Reginu.

1.

Regina gieug in Garten, Brach schöne Rofelein, Gar hubsche und gar zarte Miwo im Garten sein.

2.

Regina, die schaut hinter sich, Wer hinter ihr war: Es war ein hübscher Jüngling Mit einem gelben Haar.

3.

Ach Jüngling, liebster Jüngling, Wie bist bu kommen hinein? Die Thüren sind verschloßen, Die Mauern sind zu hoch.

4.

Reine Thur ift mir zu feste, Reine Mauer ist mir zu hoch, Ich bin ber Blumlesmacher, Der Blumle machen kann.

5.

"Ach Jungfrau, liebste Jungfrau, Wie heißt benn euer Ram'?" Mein Nam' ber heißt Regina, Regina heißt mein Nam'.

6.

Ach Jungling, liebster Jungling, Wie heißt benn ener Ram'? "Mein Nam' ber heißt herr Jesus, herr Jesus heißt mein Nam'."

Wenn ener Nam' Herr Jesus heißt, Will ich mit dir davon, Will Hab und Gut verlagen, Will zu bes Höchsten Thron.

8.

Wenn Bater und Matter wüßten Daß ich im hinsmel wär, Sie würden mich nicht suchen Wenn sie wüßten, wo ich wär'.

9.

Herr Jesus schrieb ein Briefelein, Richts weiter als drei Wort: Regina ist im Himmel An einem schönen Ort.

Schriftlich aus Calw.

Bgl. Uhland G. 857 ff. Bunberhorn I. G. 27, bes Gultans Tochterlein und ber Meifter ber Blumen. Gimrock G. 155, fehr ausführlich.

Anbere Lesarten: für Regina fagt man auch "Rofina." -

Str. 6. Wenn bu ber Blumlesmacher bift, Sag mir, wie heißt bein Nam'.

Str. 7. Wenn euer Nam' Herr Jesus heißt, So will ich mit euch fort, Will mit euch gewiße Straßen Bis an ein gewißes Ort.

### 209. Liebestob.

1.

Es war in jenem Dorfe Eine wunderschöne Magd, Die hatte sich ergeben . In demutsvoller Macht : Einem reichen Bauernsohn, :| Den fie von Herzen liebte Als wie ihre Chrentron'.

2.

Das Dorf lag in bem Walbe Darin es Eichen gab, Sie thaten einander bescheiben Am Sonntag Nachmittag. "Am Sonntag Nachmittag Da will ich auf bich warten, Komm zu mir wie ich sag."

3.

Der Tenfel war so listig Und ließ ihr keine Ruh, Das Mädchen thät sich rüsten Und lief dem Walde zu. Als sie kam in den Wald, Da kam ein Wolf geschlichen, Das Mädchen sah ihn bald.

4.

Was trug er in seinem Munbe? Ein blutiges Händlein roth, Das Mägblein schrie zur Stunde: D weh, mein Schatz ist tobt! Zog heraus bas Meßerlein balb Und schnitt sich ab die Gurgel; Da liegt es tobt im Wald.

5.

Der Junggefell that laufen Den Walb balb bin und ber; Ronnt' er sein'n Schat nicht finben, Rallt ihm fein Berg fo schwer. Wollt' wiedrum heim nach Hans, Da fand er an dem Wege Sein'n Schatz mit großem Graus.

6.

Er hebte seine Hande Und schrie: v lieber Schat, Mußt du dein Leben enden Allhier auf diesem Plat! Bin ich Ursächer bran, So will auch ich mein Leben Bei dir, mein Schatz, hier lan.

7.

Gute Nacht will ich euch geben Herzliebste Eltern mein! Bon hinnen will ich schweben Zu meinem Schatz allein. Ich weiß, es bringt euch Leid; Ich werb euch wiedersehen Dort in der Ewigkeit.

> Aus Badnang. Bei Uhland vgl. G. 190 ¶.

# 210. Die arme Seele.

1.

Und als fie gieng ben breiten Beg Da begegnet ihr ein alter Mann:

2.

Ach arme Seel', was haft bu gethan, Daß bu mußt gehn ben breiten Weg Der zur Berbammnis in bie Solle führt?

An einer Samftagsnacht Hab' ich zwei Rosentränzlein ausgemacht.

٨.

Saft bu tein größeres Leib gethan, So tomm mit mir in himmel an!

5.

Und als sie vor die Himmelsthür kam, Da klopft sie an.

6.

Ber ift braufen?" ein alter Monn Und eine arme Seel'.

7.

Der alte Mann foll einergehn, (hereingehn) Die arme Seel' foll brauffen ftebn.

8.

Sie foll nur gehn ben breiten Beg Der gur Berbammnis in bie Bolle führt.

J.

Und als fie gieng ben breiten Weg, Da begegnet ihr eine alte Frau:

10.

Ach arme Seel', was haft bu gethan, Daß bu mußt gehn ben breiten Beg Der zur Berdammnis in bie Golle führt?

11.

An einer Samstagsnacht Sab' ich zwei Rofentranzlein ausgemacht.

12.

haft bu tein größeres Leib gethan, So tomm mit mir in himmel an!

Und als fie vor die Himmelsthür kam, Da klopft fie an.

14.

"Wer ift braugen?" eine alte Frau Und eine arme Seel'.

15.

Die alte Frau foll einergehn, Die arme Seel' foll braußen stehn,

16

Sie foll nur gehn ben breiten Beg Der gur Berbammnis in bie Solle führt.

17.

Und als fie gieng ben breiten Weg, Da begegnet ihr ber heilig Geift.

18

Ach arme Seel', was haft bu gethan, Dag bu mußt gehn ben breiten Weg Der zur Berbammnis in bie Gölle führt?

19.

An einer Samstaysnacht Hab ich zwei Rosenkränzlein ausgemacht.

20

haft du kein größeres Leid gethan, So komm mit mir in Himmel an!

21.

Und als fie vor die Himmelsthür tam, Da klopft fie an.

22.

"Wer ift braugen?" ber heilig Geist Und eine arme Seel'.

Der heilig Beift foll einergehn, Die arme Seel' foll braufen ftehn.

24.

Sie foll nur gehn ben breiten Beg Der jur Berbammnis in bie Bolle führt.

25.

Und eh i wött die Seel' verlau, Wott i lieber mit dir gau.

Aus Bfullingen.

Dieß Stud wird jest als Anhang ju ber Ballate: Die Martyrafentochter G. 283 gefungen, vgl. Mullenhoff, Sagen, Marchen u. Lieber aus Schleswig, holftein u. Lauenburg, 1845. G. 496. Simrod G. 140 u. 142, wo für das unverständliche "Rofentranzlein" befer ein "Abenbtanzchen" steht.

### 211. Die icone Otilie.

1.

Als die schöne Otilie geboren war, Da hatt' ihr Bater eine traurige Nacht, Ein Fäßlein ließ er binden.

2.

Und als das Fäßlein gebunden war, So hob er die schöne Otilie hinein, Er thät sie auf das Waßer.

3.

Sie schwamm brei Tag und auch brei Racht, Sie schwamm bem Müller wohl unter bas Rab, Das Mühlrad thät sich stellen.

4.

Der Müller sprang hinaus, sprang eilends hinaus, Er bringt die schöne Otilie heraus Und that sie auferziehen.

Er zieht fie auf bis ins zwölfte Jahr, Bis baß Otilie ein Mägblein war, In die Schul' that er fie schicken.

6.

Und als Otilie auf die Gaße gieng, Da riefen die Kinder: "du gefundenes Kind, Du haft ja keinen Bater!"

7.

Bin ich auch nur ein gefundenes Kind, So will ich laufen, bis ich meinen Bater find'.

8.

Sie gieng wohl über die Heibe hinein, Sie kniet auf einen harten Stein Und weinet offene Baden.

9.

Da kam fogleich ber Satan herein Und hatt' auf bem Rücken ihr Bäterlein: "O bu närrisches Beterle, Her haft du nun bein Bäterle!"

10.

Daß ein Kind seinen Bater erlöft Bohl aus ben höllischen Beinen Durch Beten und burch Beinen, Das ift geschehn, geschieht nimmer mehr.

Aus Wurmlingen. Bgl. Simrod S. 146.

## 212. Die beilige Ratharina.

l.

Der Türk und auch ber Raiser Die führen mit einander Streit Bon wegen ber Katharina Weil fie bie fcbonfte fei.

2.

Katharina, liebe Katharina, Bollt ihr nicht werden mein Weib, Ich will euch in kurzer Zeit machen Zu einer Kaiserin.

3

Ach nein, bu türkischer Raiser, Es kann einmal nicht sein, Ich habe Jesum Christum, Meinen Herren viel zu lieb.

٨.

Der türkische Kaifer faste Einen grimmigen Born, Er ließ die Katharina werfen In den tiefesten Thurm.

5.

Darinnen lag sie verschloßen Bis auf den neunten Tag, Man gab ihr weder Egen noch Trinken, Noch Sonne und Mond sie sah.

6.

Die neun Tag sind verstogen, Als man den Thurm aufschloß, Da blüht die Katharina Als wie zwei Röslein roth.

7

Katharina, liebe Katharina, Wer hat ench so lang ernährt, Daß ench die giftigen Thiere Haben nicht verzehrt?

Die giftigen Thiere und Schlangen, Die thun mir ja nichts, Ich habe meinen Herrn, Jesum Christum viel zu lieb.

9

Der türkische Kaiser ließ machen Ein scharfes Rab. Run bitt' du Gott vom Himmel Wohl um einen Donnerschlag.

10.

Der Donnerschlag ist kommen Bom hoben himmel herab, Und erschlug vier taufend Menschen, Dazu bas scharfe Rad.

11.

Es foll ja tein Mensch sterben Ohne das heilige Sakrament, Als wie's die Katharina hat empfangen Wohl vor ihrem End'

> Aus hechingen und Wurmlingen. Bgl. Simrod C. 150. Hoffmann Schles. B. S. 342.

### 213. Die Arme und die Reiche.

1.

Es waren einmal zwei Gespielen, Eine reiche und eine arme; Die Arme fieng an ein fröhliches Lieb, Die Reiche fleng an zu weinen.

2.

Ach Gefpielin, liebe Gefpielin, Barum weineft bu fo fehr?

Was foll ich mit der Treuheit thun, Wenn du mir nicht werden kannst? Leg du's in Risten und Kasten, Laß es liegen, laß es ruhen, laß es rasten Bis an den jüngsten Tag.

8

Und wenn ich fiber Riften und Raften geh, Und schau bas Ringlein an, Da möcht' mir mein herz zerbrechen, Ich möcht' mich selbst erstechen Weil bu mir nicht werben kannst.

Aus Burmlingen.

Ein altes Lieb. Bgl. Uhland G. 300. Bunberborn I. C. 48. Siebler G. 172. hoffmann Colef. G. 266. Simrod 126.

### 215. Der Bruber fucht bie Schwefter.

1.

Es gieng ein Mädchen in die Blumen, Da begegnet ihm ein Krämer, Er versprach dem Mädchen viel Gürtel und Band Bis daß er es brachte in ein fremdes Land.

9

Und da er kam vor der Frau Wirtin Haus, Die Frau Wirtin schauet oben heraus: Frau Wirtin, liebe Frau Wirtin mein, Behaltet mir das Mägbelein, Behaltets mir fein sieben Jahr Und sagt, es hab's ein Krämerle bracht.

3.

Der Rellingsheimer thut ausreiten Und alle Land' ausstreifen,

Und reitet über Berg und tiefe Thal Bis daß er seine liebe Schwester sah.

4

Und da er tam vor der Frau Birtin Saus, Da trägt ein Mädchen zu Trinken heraus: Frau Wirtin, liebe Frau Wirtin mein, Ei, ift bas euer Mägeblein?

5.

Es ist nicht mein Mägeblein, Es ist auch nicht mein Töchterlein, Es ist auch nicht meines Sohnes Kind, Es ist meine treueste Dienerin.

A.

Frau Wirtin, liebe Fran Wirtin mein, Ei, leihet mir nur dieß Mägedlein, Ei, leihet's mir nur die heutige Nacht, Ich will euch geben zwölf Gulden baar.

7.

Und da es war am Abend spät, Den Beiden gundet man ins Bett; Mit weinenden Augen, mit großem Gespött Duß jest das Mädchen mit dem Reiter ins Bett.

ð.

Und als es war um Mitfernacht, Der Reiter bas Mägblein weinend bat: Ei Mägblein, gud auch gegen mich ummer, Und sag mir bein'n Jammer und Kummer.

9.

Sag an, wer ift bein Bater, Sag an, wer ift beine Mutter? Sag an, wer ift bein Bruber Der bich im Land thut suchen?

Der Nellingser ist mein Bater, Die Nellingserin ist meine Mutter; "Dein Bruber, liebes Schwesterlein Liegt hier an beiner Seitelein."

11.

Und als es war am Morgen fruh, Die Frau Wirtin unter ber Kammer ruft: Steh nur auf, steh nur auf, bu Reiters Hur', Beige mir meinem herrn ein Öfelein zu!

12.

Frau Wirtin, liebe Frau Wirtin mein, Heitst euer Öfelein selber ein! Gestern Abend war ich noch eure Dienerin, Heut bin ich bes Reiters Schwesterlein.

13.

Der Reiter zieht aus fein glänzendes Schwert Und haut der Wirtin den Arm hinweg; "Halt ein, halt ein, mein Bruder! Sie ift allzeit gewesen meine Mutter.

14.

Seit ich bei ihr als Dienerin bin, Hat sie mich gehalten für ihr eigenes Kind; Sie hat mir mein Härlein gepflanzet In die Kirch' und auch zum Tanze."

15.

Er nimmt das Mägdlein beim gelben Bopf Und schwingt sie auf sein hohes Roß; Er reitet gar hurtig und bald Durch ben grünen sinsteren Wald.

Aus Seebronn. Bei Uhland G. 273 f. Strophe 14: bas Saar pflangen, b. i. fcmuden.

# 216. Die Schöpfung Abams und ber Eva.

1.

Gott Bater gieng spazieren Wohl in ben Garten hinaus, Er nimmt eine Handvoll Erbe Und macht ben Adam braus; Er hebt ihn in bie Höhe Und bläft ihn ein wenig an; Alsbald wird er lebendig Und stellt sich wie ein Mann.

2.

Gott Bater sitt im himmel Und schaut bem Abam zu; Er. denkt auch bei sich selber Was macht mein junger Bue? Ich thu ja ihn nicht strasen, Es ist ein junges Blut, Ein Weiblein muß ich ihm schaffen, Sonst thut er mir kein Gut.

3.

Ei Abam, leg bich nieber, Eine Ripp will ich aus bir, Daraus will ich jetzt machen Ein schönes Weiblein bir. Und als ber Abam vom Schlaf erwacht, Die Eva stand schon ba; So bank ich Gott bem Bater Für biese schöne Frau.

4.

Bekommen wir ein Kindelein, Wohl übers Jahr hinaus, Die Windeln will ich dir waschen, Die Stube kehren ans; Bas Schönes will ich bir kausen Bann Kirchweih kommt herbei, Barfuß darfst du nicht lausen Stets hier, bei meiner Treu!

Mus Wenbelsheim.

Bgl. Simrod S. 518, aber unvollstänbiger.

### 217. Der Jäger.

1.

Der Jäger in bem grünen Wald Muß suchen seinen Aufenthalt; Er gieng ben Wald wohl hin und her, Und er gieng ben Wald wohl hin und her, Ob auch nichts, ob auch nichts, Ob auch nichts anzutressen wär'.

9

Mein Hündelein ist stets bei mir In diesem grünen Wald, ja Wald, |: Mein Hündlein jagt, mein Herz das lacht, :| |: Weine Augen leuchten hin und her. :|

3

Es ruft mir eine Stimme zu In diesem grünen Wald, ja Wald: |: Wie kommst du in den Wald hinein:| Du strahlendes Mädchen, Wie kommst du in den Wald hinein?

ı

Du follst ja nicht mehr wandern In diesem grünen Bald, ja Bald, |: Bleib du bei mir als Jägerin: Du ftrahlendes Mädchen, Bleib bu bei mir als Jägerin!

Mus Burmlingen.

Str. 3 u. 4, für "ftrahlenbes" Mabchen heißt es gewöhnlich "ftrahllofes;" bei Simrock S. 198 "ftrahläugig," nach hoffmann Schlef. S. 206.

### 218. Besuch bei der Schönften.

1.

Ich gieng mal bei der Nacht Ich gieng mal bei der — Und du willst noch mal, Ich gieng mal bei der Nacht Mit meim Buckel, mit meim Kropf, mit meim Zopf.

2.

Die Racht die war so finster, Schneller wie die Wellen Wie der Judel, Judel, Judel,

Daß man kein'n Stern mehr sah Mit meim Buckel, mit meim Kropf, mit meim Zopf.

3.

Es war'n ihrer Schwestern brei — Und bu willft noch mal,

Es war'n ihrer Schwestern brei Mit meim Buckel, mit meim Kropf, mit meim Zopf.

Und die allerschönste Schwester — Schneller wie die Wellen Wie der Juckel, Juckel, Juckel,

Die ließ mich zu ihr ein - Mit meim Budel, mit meim Rropf, mit meim Bopf.

"Allweil wir beibe einen Anaben lieb haben, Ach Gott, wie wollen wir theilen!

3.

Ich will dir geben mein jüngsten Bruder, Meins Baters sein Gutle zum Theile!" Und wenn du mir Silber und rothes Gold gabest, So ist mir der Knab nicht feile.

٨

Der Anab, ber unter ber Linde ftand, hört all ben Reben ein Ende: hilf reicher Chrift, ber oben uns ift, Mit welcher foll ich es wagen?

5.

Ei, wag' ichs mit ber Reichen — Sie ist auch nicht meines Gleichen; Ein reiches Gut ist balb verthan, Dann hat die Lieb ein Enbe.

6.

Und wag' ichs mit der Armen, So wird sich Gott erbarmen; Gott ernährt manchen Bogel in der Luft, Er wird uns auch ernähren.

> Bgl. Uhland 260. 262. Bunderhorn III. S. 18, aber unvollständig. Simrod S. 124. Hoffmann Schles. S. 33.

### 214. Die brei Gefangenen.

1.

Es waren brei Solbaten, Sie waren jung von Blut; Sie haben was begangen, Der Hauptmann hat fie gefangen, Gefangen mugen fie fein.

9

Und wenn's meine Herzallerliebste wüßt', Daß ich gefangen wär',
Sie lief in einer Eile
- Den Weg von breißig Meilen
Wohl vor bes Hauptmanns Haus.

3.

Guten Tag, guten Tag, lieber Hauptmann mein, Euch gebührt ein guter Tag. Ihr wollt auch meiner gebenken Und den Gefangnen mir schenken, Und wollt mir ihn geben los.

4.

Den Gefangenen ben geb ich bir nicht, Der liegt in einem tiefen Thurm; Darinnen muß er sterben Den himmel zu erwerben, Dazu die Seligkeit.

5.

Was trägt fie in ihrem Körbelein? Ein Hemblein, bas war weiß. Zieh es an, bu Hübscher und bu Feiner, Du Herzallerliebster meiner, Darin leid bu den Tod.

6

Was zieht er von seinem Fingerlein klein? Ein Ringelein, bas war von Golb. Bieh es an, bu Gubiche und bu Feine, Du Berzallerliebste meine, Da haft bu bie Treu von mir.

Was fingst, was pfeifst, Frau Nachtigall Wenn andre Bögel schweigen? Ich thu reifa den tühleste Schnee Dene Läublein ab der Linde. (?)

ă.

Und wenn die Linde ihre Läublein verliert, So trauern all ihre Afte; Ei Mädle setz auf bein'n Nägelisstrauß, Trag du bein Kränzelein seste.

A

Und wenn ich mein Kränzlein feste thu tragen So will es mir nimmer mehr bleiben, Biel lieber wollt' ich tragen ein Schleierlein weiß, Umwunden mit gelber Seibe.

7.

Man hat dem Mädle ein'n alten Mann geben, Sein jung frisch Leben steht in Trauern; 's ist wie man sußen Wein in Eßigkrug thut, Darinnen muß er versauern.

Aus Wurmlingen.

Dieß alte Lieb wurde früher in Wurmlingen bei jeber Gochzeit bem Brautpaare beim Beimgehen vorgefungen. Bgl. Uhland S. 51 ff. Str. 7. 3. 2. Gein Berg fieht ibm in Trauern.

## 220. Tanglied.

(Bu einem Balger gefungen.)

1.

Ach Schätzle, und was ich erfahren muß, Daß du jetzt willst reisen von hier; Willst reisen in fremde Länder hinein, 1: Wann kommst du wieder zu mir?:

Schons Schäple, um was ich bich bitten thu: Bleib bu ein Jahr lang bei mir, Und alles was bu verzehren thust Das will ich bezahlen für bich.

3.

Und wenn du gleich Alles bezahlen thust, Geschieden muß es sein, So reif' ich in fremde Länder hinein, Schöns Schätzle, vergiß du nicht mein!

4.

Und als ich in fremde Länder 'nein tam, Schons Schätzle stand unter der Thür; Ganz freundlich thät es mich grüßen: Schons Schätzle, was machest du hier?

5.

Du barfft mich fo freundlich nicht grußen, Ich hab schon längst einen Mann, Einen hübschen, einen feinen, einen reichen, Der mich versorgen tann.

6.

Es ift tein Apfel am Baume so roth, Schwarz' Rernelein find es barin: Es ift tein Madchen auf biefer Erd' 's führt auch einen falschen Sinn;

7

Einen falschen Sinn, einen stolzen Mut, Drei Febern trag ich auf meinem Hut. Und wie ich bas gesehen hab, So reif' ich gleich wiederum fort.

Aus Riebingen und Burmlingen.

## 221. Der Baner und ber Pfaff.

1.

|: Es wollt' ein Bauer früh aufstehn :| Er wollt' auf seinen Ader gehn Rulla riberle jux rum, Rulla riberle jux.

2.

Und als er auf ben Ader fam, Ram ihm ein großer Hunger an.

3.

Und als er bann nach Saufe tam, Er fogleich zu ber Röchin fprach:

4.

Ei Lifechen, was tochft bu mir, Dag ich nur meinen hunger ftill'?

5.

"Ich toch' dir was von Mehl und Brei Und schlag dir ein Dutend Eier brein."

6.

Und als ber Bauer ba fag und ag, Da rumpelt in ber Kammer mas.

7.

Der Bauer schickt bie Magb hinein, Was Tenfels in ber Rammer sei.

8.

Die Magt bie fprach: es ift ber Binb, Er fpielt an meiner Remp pemp pemp.

9.

Der Bauer fcidt ben Rnecht hinein, Bas Teufels in ber Rammer fej.

Der Knecht ber fprach: es ift ber Pfaff, Der hier bei eurer Frauen fchlaft.

11

Der Bauer fprach: muß felber fehn Und felber in bie Rammer gehn.

12.

Und als ber Bauer in die Kammer tam, Da zog ber Pfaff die Hofen an:

13

"Ei Pfaff, was machst in meinem Haus? Ich hätte Lust und schmiß bich 'naus."

14.

"Ich hab ber Frau ein Buch verehrt Das sie ben Katechismus lehrt."

15.

Der Bauer griff ben Befenftiel Und folug ben Pfaffen, bag er fiel.

16.

Der Pfaff ber sprang jum Fenster 'naus, Der Bauer reißt ihm b' Schelle 'raus.

17.

So foll's ben Pfaffen allen gehn Wenn fie zu unfern Weibern gehn. Aus bem Cowarawalbe.

# 222. Die verlorne Rrone.

1.

Ein König hatt' eine Krone Die war vom feinsten Gold, Daran thaten viel Sternlein prangen, Baren alle vom feinsten Gold.

2

Er trug sie auf seinem Saupte Und schlief auf seinem Thron: Ein Dieb schnitt alle Sternlein Aus seiner golvenen Kron'.

3.

Und als er bann erwachte Sah er bie Krone an, Und suchte nach allen Sternen, Kein einziger war mehr bran.

4.

Da weinte er gar sehre, Rief einen Diener her, Und fragte, wo die Sterne Alle hingekommen war'n.

5.

Der Diener fprach entschloßen: So hört, o König mein, Ein Räuber hat sie gestohlen Weil ihr geschlafen ein.

ĥ

Wenn man auf einem Throne Wie ihr, erhaben sitt, So soll man niemals schlafen Bom Sternenglanz umblitt.

Aus bem Sigmaringifchen.

### 223. Der Liebste.

1.

Es wollt' ein Mabchen Bager holen Wohl aus bem tiefen Galgbronnen, \*)

<sup>\*)</sup> Biehbrunnen, aus bem bas Bager herausgewunden werben muß.

Ein schneeweiß hemblein zieht es an, Daburch scheint ihr bie Sonne.

2.

Und als es über ben Brunnen tam, Sein Rübelein that es schwenken; Gut Ritterlein über die Beibe ritt, Sein Pferdlein that es tranten.

3

"Gott gruß euch, Jungfrau, hübsch und fein, Gott gruß euch außer Maaßen! Bollt ihr heut Nacht mein Schlafbuhl' sein, Ober wollt ihrs bleiben lagen?

4.

Ei euer Schlafbuhl' kann ich nicht fein, Ich hab mich zu weit schon versprochen, Ich hab brei Röselein auf grüner Heib' stehn, Die find mir abgebrochen.

5

Gi abgebrochen nicht allein, Sie find mir abgeschnitten, Den liebsten Buben, ben ich geliebt, Der ift mir ausgeritten.

Ű.

Ei ausgeritten nicht allein, Er wird schon wiederum kommen, Er liegt im Wirt sein'n Rellerlein brunt'n, Mit Reifen liegt er gebunden.

7.

Liegt er im Birt sein'n Rellerlein brunt'n Mit Reifelein gebunden: — Schlag du bem Fäßle ben Boben ein So wird er außer tommen.

Er trug fie auf seinem Haupte Und schlief auf seinem Thron: Ein Dieb schnitt alle Sternlein Aus feiner golbenen Kron'.

3.

Und als er bann erwachte Sah er bie Krone an, Und suchte nach allen Sternen, Kein einziger war mehr bran.

4.

Da weinte er gar fehre, Rief einen Diener her, Und fragte, wo die Sterne Alle hingekommen war'n.

5.

Der Diener fprach entschloßen: So hört, o Rönig mein, Ein Räuber hat fie gestohlen Weil ihr geschlafen ein.

6.

Wenn man auf einem Throne Wie ihr, erhaben figt, So foll man niemals schlafen Bom Sternenglanz umbligt.

Aus bem Sigmaringifchen.

## 223. Der Liebste.

1.

Es wollt' ein Mabchen Wager holen Wohl aus bem tiefen Galgbronnen, \*)

<sup>\*)</sup> Biehbrunnen, aus bem bas Waßer herausgewunden werben muß.

Ein schneeweiß Bemblein zieht es an, Daburch scheint ihr bie Sonne.

2.

Und als es über ben Brunnen tam, Sein Kübelein that es schwenken; Gut Ritterlein über die Heide ritt, Sein Pferdlein that es tranten.

3.

"Gott gruß euch, Jungfrau, hübsch und fein, Gott gruß euch außer Maaßen! Bollt ihr heut Racht mein Schlasbuhl' sein, Ober wollt ihrs bleiben laßen?

4

Ei euer Schlafbuhl' kann ich nicht fein, Ich hab mich zu weit schon versprochen, Ich hab drei Röselein auf grüner Beib' ftehn, Die find mir abgebrochen.

5.

Ei abgebrochen nicht allein, Sie find mir abgeschnitten, Den liebsten Buben, ben ich geliebt, Der ist mir ausgeritten.

б.

Ei ausgeritten nicht allein, Er wird schon wiederum tommen, Er liegt im Wirt sein'n Kellerlein drunt'n, Mit Reifen liegt er gebunden.

7.

Liegt er im Wirt sein'n Kellerlein brunt'n Mit Reiselein gebunden: — Schlag du dem Fäßle den Boden ein So wird er auker kommen.

8

Dem Fägle ben Boben schlag i nit ein, Will lieber bas Ziegelein\*) ruden, Da laß i bas Gläselein übervoll Wein Da wollen wirs übersupfen. \*\*)

.

Ei übersupfen nicht allein, Wills lieber glatt fauber austrinken, Und wenn wirs ausgetrunken haben, Dann wollen wir wieber einschenken.

Aus Bühl.

Der Anfang ift alt. Bgl. Uhland S. 256 f., und zu Str. 6. ebenda S. 584 A. u. 585 B. hoffmann Schlef. S. 132. Simrod S. 96. Bunterhorn I. S. 349, "Drei Binterrofen." Die vierte Etrophe heißt z. B. bei Simrod:

Und euer Schlafbuhl bin ich nicht, Ihr bringt mir benn brei Rofen Die diefes Jahr gewachfen find Wohl zwischen Weihnachten und Oftern.

### 224. Das Lied vom Steudlinger.

•

Was wollen wir aber singen, Was wollen wir heben an? Wir singen ben jungen Steublinger Wie es ihm ergangen war.

2.

Wie ist es ihm aber ergangen? Wie mag es ihm gangen sein? Er hat aus (außer?) bem Abel geheirathet, Hat genommen kein abelichs Weib.

Dben abichlurfen.

Die Schraube im Bahn, vom Bieben benannt.

Ei Knechte, lieber Knechte mein, Sattle mir und dir zwei Pferd'! Nach Regensburg wollen wir reiteu, Nach Regensburg han wir guten Weg.

4.

Als wir gen Regensburg eine tamen, Wohl vor das hohe Wirtshaus, Da schaut der junge Hansfrieder Zum oberen Fenster heraus.

5.

Guten Morgen mein Steudlinger, Bergliebster Schwestermann mein! Steig nur ab von beinem Pferbe, hilf egen bas wilbe Schwein!

6.

Sie gaben bem Steudlinger gute Wort', Bis sie ihn brachten wohl oben an Tisch. 3ß und trint, mein lieber Steudlinger, Dein Leben wird nimmer mehr frisch!

7

Wie tann ich benn egen und trinken, Wie tann ich benn fröhlich fein? Dein herz will mir zerfpringen Beim Egen und tublen Wein.

8

Ei Anechte, lieber Anechte mein, Reit du jest wiederum heim! Und fag es meiner Frauen, Ihr Herr komm nimmer mehr heim.

9.

Wie tann ich benn tragen Die traurige Botfchaft heim! Biel lieber wollt' ich fagen: Dein herre tomm wieberum beim.

Mus Burmlingen.

### 225. Das Lied bom brannen Annele.

1.

's ift noch nicht lang, baß 's Annele verschlief Und sein Riegelein schleifen ließ; Der Reiter schleicht sich um die Ede Dem Annele unter seine Dede.

2

Sie lagen bei einander eine Kleine Weil, Das Reiterle wedt sein Annelein: Steh auf und stoße den Laden Und gud, ob es draußen nicht taget!

3.

Das Annele giebt bem Laben ein Stoß, Scheint ihm die helle Sonn' in den Schooß: Steh auf mein Reiterle fein balde! Es taget vor dem grünen Walde.

.

Warum taget es vor bem grünen Wald schon? Ach Gott, wie wird es uns beiden gehn! Hab gemeint, du seist entrunnen, Und springst in ben kablen Galgbrunnen!

ĸ

Und als man ihn wieder außer zog, Weint alles, was da um ihn stund Als nur das braun Annele alleine, Bor Kummer konnt es nicht weinen.

б.

Warum weinst du nit, liebs Annele mein? Und er ift erst gestern spat bei dir gfein, Ich hab ihn erft geftern Abend gefehen Bei bir am Lable fteben.

7.

Ei du verlognes altes Weib, Du bringst mich um mein jungen Leib; Hast gemeint, du wolltests auf mich bringen, Es wird dir aber mislingen.

8.

Es ftund kaum an ein halbes Jahr, 's braun Annele mit dem Kindlein gang. Jett gibt es einen edlen Jungen Der ertrunken ist im Galgbrunnen.

Aus Wurmlingen.

Str. 7. 3. 2: Du bringft meinen Reiter um fein jungen Leib.

### 226. Der Bettelmann.

1.

Es zog ein Bettelmann aus Ungerland heraus, Er zog bem Ebelmann wohl vor fein Haus; Wohl vor fein Haus, wohl vor seine Thür, Da schaut ein wunderschönes Dämchen herfür.

2.

Er fprach fie um eine Gabe an Und was eine folche Frau vermag. "Ich tann dir nichts geben nach meinem Bermögen, In mein Schlaftämmerlein tannst du dich legen."

3.

Der Bettelmann war im Herzen froh, Er zog gleich aus seine Strümpf' und Schuh; Sie schlafen bei einander die liebe lange Nacht Bis daß der Hammer sechs Uhr schlagt.

"Ei Bettelmann steh auf, es ist schon Beit! Die Bögelein singen auf grüner Beib'." ""Ach mögen sie singen ober nicht, Bon meiner Berzallerliebsten scheid' ich nicht.""

5.

Das Bettelmänble stund auf in Gottes Ramen Und klaubt seine Stücklein Brod zusammen; Er gieng nun wiederum seiner Wege Und wünschet der Frau das ewige Leben.

3.

"Ei Frau, was hast du dem Bettelmann gegeben, Daß er dir wünschet das ewige Leben?" ""Ich hab ihm nichts gegeben, als dieß und das Und was eine solche Frau zu geben vermag.""

7.

"Ei Frau, laß bas Bettelmänble nimmer ins Haus Und gib ihm's lieber zum Fenster hinaus, . Und binds ihm an eine lange Stange Daß er nicht mit der Hand zu dir kann langen." Aus Rasenried. Ein sehr altes Lieb. Wgl. Uhland S. 235. Hoffmann Schles. S. 45. Wunderborn I. S. 406 nach einem sliegenden Blatte.

### 227. Der Nachtbesuch.

.

Es wollt' ein Mäble früh aufstehn Und wollt' in Rosengarten gehn, Rothe Rosen wollt' es brechen.

2.

Begegnet ihr ein junger Anab, Er wünscht ihr einen guten Tag: Bei ihr war's auch gut fchlafen.

"Komm du einmal am Abend spät, Wo Niemand über die Gaße geht, Da will ich bich einer lagen."

Ā

Und als es war am Abend fpat, Der jung Knab über die Gaße geht Dem Mäble für sein Läble.

5.

"Ei bift bu brin, so laß mich ein, Ich will eine kleine Weil bei bir sein, Eine kleine Weil mit bir reden."

6.

un Barum bift nit tommen zur rechten Zeit, Ich hab schon einen, ber bei mir leit, Der schlaft in meinen Armen."

7

Und als es war am Morgen fruh, Das Mäble an den Brunnen tam, Kühl Waßerle wollt' es holen:

8.

Da begegnet ihr berfelbige Knab Und wünscht ihr einen guten Tag: "Bie haft heut Nacht geschlafen?"

9.

""Ich hab geschlafen ganz wohl und warm, Ich hab geschlafen in deinem Arm, Bin boch eine Jungfran blieben.""

10.

"Ach nein, ach nein, ich bin's nicht gfein, Es ist fürmahr ber Satan gfein, Draugen hab ich mugen bleiben."

"Hättest bu bich in Spren aufgeführt, Hätt ich bich mit Pfeifen zur Kirche geführt, Jest will ichs bleiben lagen."

12.

Das Mäble hat auf ein Schleierle weiß, Es wirft es ins Waßer mit ganzem Fleiß, Es thut als wollt' es verzagen.

13.

"Ei Mäble thu nur nicht also! Es weiß es ja Niemand als ich und du, Der dritte wirds nicht sagen."

Mus Jefingen.

## 228. Der Jäger und bie Schäferin.

1.

Es gieng ein Jägerle zu jagen Mit seinen Hünbelein, Sein Hörnlein thät er blasen In den grünen Wald hinein.

2.

Seine Hünbelein ließ er laufen Zu suchen in dem Wald, Sollen Füchst' und Hasen jagen Und alles, was ihm gefallt.

3.

Der Jäger thät sich besinnen Wo er wollt' jagen hin, Da begegnet ihm ganz unverhofft Eine stolze Schäferin.

Ganz freundlich that er fie grußen, Sie setzte sich nieder ins Gras, Und als sie einander thaten lieben, Da kommt es daher ein Haas.

5.

Der Haas ber macht ein Mändelein Und spottet den Jäger aus, Da griff er nach seiner Flinte Und bat die Schäferin:

6

Bis daß er ben Hasen geschoßen, Soll sie boch warten auf ihn.

7.

Der Haas ber macht so viel Pogen, Er stedt sich wohl hinter bas Holz, Da ward sie im Herzen verbroßen, Die schöne Schäferin stolz.

8.

Sie, macht sich auf ihre Glieber Und resolvirt sich bald, Sie bot dem Jäger den Rücken Und gieng strack aus dem Wald.

9

Sein Hörnlein thät er blasen Seine Hündelein alle zusamm': "Ich geh' zu meiner Schäferin Die meiner wartet im Gras."

10.

Ganz freundlich that er sie grüßen Aus freiem Herzensgrund; Bats aber erfahren mugen, Dag er fie nimmer mehr fund.

11.

Der Jäger fieng an zu fluchen: Ei hole ber Teufel ben Haas!

Mus Dettingen.

## 229. Der Glüdsjäger.

1.

Es trägt ein Jäger einen grünen hut, Darauf hat er brei Febern gut.

2.

Die Febern find mit Golb befchlagen Das nicht ein jeber Jager thut tragen.

3.

Ein jeder Jäger bläft sein Horn, So treibt er bas Wildpret aus bem Korn;

4.

Wohl aus dem Korn in grünen Wald, Da begegnet ihm eine Jungfrau bald.

5.

Er nahm die Jungfrau bei ihrem Rod, Und schwenket fie wohl auf sein Roß.

3.

Sobald er in ben Hof einritt, Ihm seine Mutter entgegen schritt:

7.

"Ach liebes, vertrautes Söhnelein, Bas haft du da für ein wildes Schwein?"

R.

""Es ist ja nicht ein wildes Sowein, Es ist ja ein Jägers Töchterlein."" 9

Man fest' die Braut wohl hinter ben Tifch, Man ftellt' ihr auf gut Bogel und Fisch.

4 A

"Das Egen und Erinken, bas schmedt mir wohl, Ich möchte nur wißen, wers zahlen foll?"

11.

""Der's jahlen foll, und ber bin ich, Ich lieb teine Jungfrau lieber als bich.""

12.

"Ift bir teine Jungfrau lieber als ich, So tomm nur ber und tufe mich!"

Aus Ertingen.

Bgl. Soffmann Schlef. C. 199.

#### 230. Die todte Geliebte.

1.

Es waren zwei Berliebte beisammen, An einem verborgenen Ort, Sie thäten's mit einander bereden, Sie reden vom traurigsten Ort.

2.

Ach Schägle, wann tommft bu benn wieber, Bann tommft bu wieber zu mir? Bart' nur auf die nächste Sommerzeit, Dann tomm' ich wieber zu bir.

3.

Der Sommer ber war gesommen, Der eble Anab reitet baber, Er reitet wohl über bas Steglein, Wo seine Herzliebste war.

4

Bo ift benn bas allerliebst Schänle Bu bem ich so gerne war? "Drei Tage sind schon vorüber Dag man sie begraben that."

5.

Jetzt will ich gehn auf ben Kirchhof, Will guden, wo's Schätzele leit, Will alleweil rufen und schreien Bis daß es mir Antwort geit.

6.

Du hörst ja tein Bögle mehr pfeifen, Du siehst weber Sonne noch Tag, Du hörst ja tein Glödlein mehr läuten In beinem stocksinsteren Grab.

Aus Jefingen.

## 231. Der Jüngling im Rlofter.

4

Ein Knab von zwanzig Jahren Zog in bas Kloster hinein: Ift es nicht eine harte Bug', Daß ich in bas Kloster muß! Muß wieber ins Klösterle 'nein, Muß leben keusch und rein.

2

Und als ich vor das Aloster kam Fragt mich der Guardian 's erste Mal, Ob ich wollt' im Kloster bleiben Und mein'n Schatz auf ewig meiden. Muß wieder ins Klösterle 'nein, Muß leben keusch und rein.

Und da ich einmal spazieren geh, Kommt auch mein lieber Schatz baher, Ganz freundlich schaut er mich an; Ich barf ihn nicht schauen an, Es ist bei mir ber Guardian; Muß wieder ins Rlösterle 'nein, Muß leben keusch und rein.

4.

Und da ich einmal zur Beicht sitzen that, Kam auch mein lieber Schatz daher Und beichten wollt' er bei mir; Und da sie war die nächst' bei mir, So steh ich auf, bet' mein Brevier. Muß wieder ins Klösterle 'nein, Muß leben keusch und rein.

5.

Es hat sich etwas zugetragen, Mein lieber Schatz will Hochzeit machen, Und ich foll sie eben zusammengeben; Ach, wie hart ist das Alosterleben! Muß wieber ins Klösterle 'nein, Muß leben keusch und rein.

Aus Sailfingen.

# 232. Der Berr und ber Schilbfnecht.

1.

Es reitet der Herr und auch sein Knecht, Sie reiten mit einander einen weiten Weg.

2.

Sie reiten mit einander zum Feigenbaum, Darauf ba steht eine blaue Blum.

3

Der herr ju feinem Annie fernd: Steig du mir auf den Feigenbaum Und beich en mir bie blame Binn?!

Rein, auf ben Geigenbann fleig ich nicht, Er ift fo ichmach und trägt mich nicht.

Der herr ber fakt einen grimmigen Zern, Er fleigt webt auf ben Feigenbann.

Er tritt webi auf einen barren Aft, Er fiel berab ins grane Gras.

Ind grune Grad, in nafen Than: "D web, o web, mein herr ift tott!"

"Wer wird mir nun geben meinen Lobn, Den ich bieß Jahr verbienet ban?"

Ich will bir geben ein glanzentes Schwert, Dafür hab mein Fraulein lieb und werth. .

Ein glanzendes Schwert, bas mag ich nicht, Dein Franlein ift ftolz, es mag mich nicht.

So will ich bir geben ein gefattelt brauns Bferb, Es ift ben Sohn wohl breimal werth.

Dein gesattelt brauns Pferd, bas mag ich nicht, Es ift so faul und trägt mich nicht.

13. Ich will bir geben ein hohes schönes Haus, Dafür zieh meine Kinder brin auf!

Dein hobes fdones Baus, bas mag ich nicht, Deine Kinder find ftolz, fie mogen mich nicht. Aus Burmlingen.

Der Text ift ohne Colug. Ugl. Soffmann Collef. C. 14, wonach ber Rnecht gulest mit feinem herrn ine Paratice giebt.

#### 233. Die vertaufte Frau.

Es wollte ein Müller früh aufftebn. Im grunen Bald wollt' er spazieren gehn, 3wei Stündelein vor dem Tage.

Und als er in den Wald hinein fam, Drei Räuber an bem Wege ftand'n. Drei Räuber und brei Mörber.

3.

Ei auten Morgen liebe Daullerlein. Ei haft du nicht ein schwangers Weib, Bir wollen bir's theuer abkaufen.

Der erste Räuber zog sein'n Beutel 'raus Und schlug dreihundert Thaler drauf Dem Müller für fein Weibe.

Der Müller bacht' in feinem Ginn: . 's ift nicht viel Geld für Weib und Rinb; Mein Weiblein ift mir lieber.

Der andere jog fein'n Beutel 'raus, Und ichlug jedehundert Thaler drauf Dem Müller für fein Beibe.

Der Müller bacht' in seinem Sinn: 's ist nicht viel Gelo für Beib und Kind, Mein Beiblein ist mir lieber.

8.

Der britte zog sein'n Beutel 'raus Und schlug neunhundert Thaler brauf Dem Müller für sein Weibe.

0

Der Müller bacht' in seinem Sinn: Das ist viel Gelb für Weib und Kind, Mein Weiblein könnt ihr haben.

10.

Und als ber Müller nach Hause tam, Sein Beiblein hinter bem Ofen sag Mit ihren schwarzbraunen Augen.

11.

Ei Beiblein, liebes Beibelein, Geh bu in grünen Walb hinein, Dein Bater liegt am Sterben.

12.

Und als die Müllerin in Wald 'nein tam, Drei Räuber da am Wege ftand'n, Drei Räuber und brei Mörder.

13.

Ei Beiblein, liebes Beibelein, Gehörft bu nicht bem Müllerlein? Bir haben bich ihm abfaufet.

14.

Ach Gott, hat dieß mein Mann gethan! Er foll kein Theil am himmel han, Im himmel und auf Erben.

Der erste spreitet sein Mantel aus, Der andre legt sich oben brauf, Der britte wollt' fle schneiben.

16.

Der Müllerin fällt noch etwas ein, Sie bat die Räuber um drei Schrei Die durch den Wald 'naus giengen.

17.

Den ersten Schrei und ben sie thut, Den thut sie ihrem Bater zu: Ach Bater, ich muß sterben!

18.

Den zweiten Schrei und ben sie thut, Den thut sie ihrer Mutter zu: Ach Mutter, ich muß sterben!

19.

Den britten Schrei und ben fie thut, Den thut fie ihrem Bruber zu: Ach Bruber, ich muß sterben!

20.

Ihr Bruder mar ein Jägersbursch Und ftand hinter einem Dornenbusch; Die Räuber schieft er nieber.

21.

Was follte man thun einem folden Mann, Der Beib und Rind verkaufen tann? In Öl follt' man ihn sieben.

Aus Böhringen im D.=A. Rottweil. Bermanbt find die Balladen Rr. 167. u. 168.

# 234. Ter betrogene Chemann.

١.

Es hat! ein Baner a brove Frau, Er hatt ihr Alles aubentrant Und legt fich nieder jchlasen.

hm hm hm, Tralli tira! Und legt fich nieber schlasen.

Z.

Und als der Mann vom Schlaf erwocht, Hat er an seine Frau gedacht, Bas sie doch möchte machen.

3.

Als er fam vor die Kammerthur, Bar da ein großer Riegel für, Bar da ein groß Gerumpel.

4

Ei Mann, ei Mann, ei lieber Mann, Bas fangst für ein Gerumpel an? Das Rind ift mir erichroden.

5.

Es ftund nun an eine halbe Stund, Da kommt der Liebste und klopft an der Band: Beib gieb mir meine Hosen.

6.

Wirf du mir meine Hofen 'raus, Sonst muß ich ja im Hemmed nach Haus, Bas würd' mein Weib da fagen!

7.

Das Weib bas war voll Donner und Blip Und wirft bem Liebsten bie Hofen ins Gesicht: Da hast du beine Hosen!

Si bu verfluchter Enmpenhund, Battft gewartet nur a Biertelftund Bis bag mein Mann gefchlafen!

0

So follt' ce allen Mannern gehn Benn fie zu andern Beibern gehn Und woll'n bei ihnen ichlafen.

Hind woll'n bei ihnen fchlafen.

Mus Oberntorf. Bal. Simrod &. 385.

### 235. Der Jäger und feine 12 Frauen.

1.

Es fteht einer auf einem boben Berg, Er bort etwas raufchen im Saberfelb.

2.

Ich tann nicht erkennen, mas ift bas? (fulut tut!) Ift es ein Fuchs ober ift es ein Haas? (tutut!)

3.

Und als ich bas Ding hab recht betracht't, Go ift es ein Matchen im grünen Gras.

١.

Ei Mabel, laß bu bas Grafen nur fein! Ich bin es ber Jager, und bu gehörst mein.

5.

"Bift bu ber Jäger und willst mid haben, So muß ich bir vorher mas anbere fagen."

ß.

"Du mußt mir zahlen ein Glas voll Wein Und ein Stud Rleifch von einem Schwein."

Ein Stud Fleifch bas hab ich fcon, Und hab, was ein Jager haben foll.

R

Der Jäger ift ein braver Mann, Er nimmt fich um zwölf Weiber an.

9.

Die erste, die kehrt die Stube aus, Die zweite trägt den Kutter hinaus.

10.

Die britte, die nimmt ein Scheit in Arm, Die vierte macht das Stüblein warm.

11.

Die fünfte bedt bas Tischlein auf, Die sechste trägt bie Speisen auf.

12.

Die siebte füllt bie Rruge mit Wein, Die achte nimmt bas Gelb bafür ein.

13.

Die neunte die wascht das Bemblein schneeweiß, Die zehnte die schaut mit allem Fleiß.

14.

Die elfte die macht das Bettlein warm, Die zwölfte die nimmt den Jäger in Arm.

Mus Gattelbach.

Die Arbeiten ber 12 Beiber werben fonft in einem Rinberliebe faft gleichlautend bem Rufuf jugefchrieben. Egl. meine fchmabifchen Rinberreime Rr. 89.

Melodien zu den Bolksliedern.

• • • . ı





1. Draugen im Schwa-be-land machft a icons Bolg, Da wohnt ein' 3a = ge-rin, bie führt ein'n Stotz.



Sie führt ein' Jä-ge-rei al-le-weil schießen frei; ba möcht' i



3a-ger fein, ba that miche fra-la-la-lein; ba mocht' i



Parbon. (Tert Rr. 174.)



1. Es war ein rei-cher Rauf-mannssohn, er bien-te bem 27\*







4. Der Gbelmann und ber Schäfer. (Tert Rr. 160.)

fei - nen, ei-nen Felb-of-fi - gier.



1. Es reistet ein E - belmann ü - ber bie Brud, Abje! Der Schafer ber jagt fei-ne Schaflein zu - rud, Abje!



### 5. Der treue Anabe. (Text Rr. 162.)



Jahr und noch viel mehr, bie Lie-be nahm fein En-be mehr.

Rach biefer Melobie fingt bas Bolf fonft auch bas Lieb: "Als ich an einem Sommertag" u. f. w. G. 237. Befannter ift fie geworben burch Bilb. Daufi's untergelegten Lext: "Steb ich in fin firer Mitternacht." x.



#### 7. Ach wie balb. (Tert Rr. 50.)



#### 8. Die Ronne. (Text Rr. 166.)



fab - ren, ba - rin brei Gra - fen war'n.





















1. Es ftanb ei - ne Linb' im tiefen Thal, war unten breit und



o = ben fchmal, mar un-ten breit und o = ben fchmal.

# Mein eigen will fie fein. (Tert Rr. 28.)



Auf Trauern folgt groß Freud', bas trö-ftet mich



al - le - zeit. Beiß mir ein ichwarzbraunes Dagbe-



## 13. Bergiff mein nicht. (Tert Rr. 126.)



1. Warum will's benn Je - ber wifen, bag mir meine









15. Ich kann und mag nicht fröhlich sein. (Tert Rr. 27.)



1. 3ch tann und mag nicht froh - lich fein, froh - lich



wachen, muß trau - rig fein, muß trau - rig fein.

# 16. Des Reiters Abschied. (Text Rr. 51.)



1. Ach, Schat, wo fehlt es bir, bag bu nicht rebft mit mir?







# 17. Die brei Rofelein. (Tert Rr. 12.)





Das Boll fingt faft uberall noch folgenbe einfachere Beife:





Anmert. Melbet und bert ift fon fruber nach meiner Aufzeichnung von Siicher im 5. heft feiner "beutiden Bollslieber" mitgetheilt worben.



20. Die Deutschen vor Paris. (Text Nr. 102.) Brish und träftig.



1. Früh-mor-gens als ber Tag an-brach, ba man il- ber bas



# 21. Napoleons ruffifcher Feldjug, 1812.



22. Das Wirtshaus am Rhein. (Tert Rr. 82.) Munter.





Comab. Bollelieber.

### 24. Schäferlieb. (Tert Rr. 73.)



au eim fol = bat' = fchen Le = ben.

#### 26. Absagelied. (Text Nr. 42.)



# 27. Mäble ruck. (Text Nr. 13.)





28. Drei Lilien. (Text Nr. 205.)



auf mein Grab,

ba fam ein ftol-ger



29. Die brei Gefangenen. (Tert Rr. 214.)



1. Es waren brei Sol-ba - ten, sie wa-ren jung von



Sauptmann hat sie ge = san = gen, ge = sangen



30. O himmel, was hab' ich gethan. (Tert Rr. 96.)



1. Sol-ba = ten = Le-ben, ein har = ter Schluß, weil ich mein





#### Drudfehler.

- S. 7. Rr. 27 Beile 4 lies na fatt no.
- " 8. " 32 " 2 u. 3 lies na fatt no.
- " 9. " 38 " 1 lice Birefonis fatt Birnfonis.
- " 9. " 38 " 4 " gumpa fatt pumpa.
- " 10. " 45 u. 46 geboren jufammen.
- " 12. " 52 Beile 1 lies gwaget fatt gwoget.
- ,, 12. ,, 55 ,, 2 ,, na ftatt no.

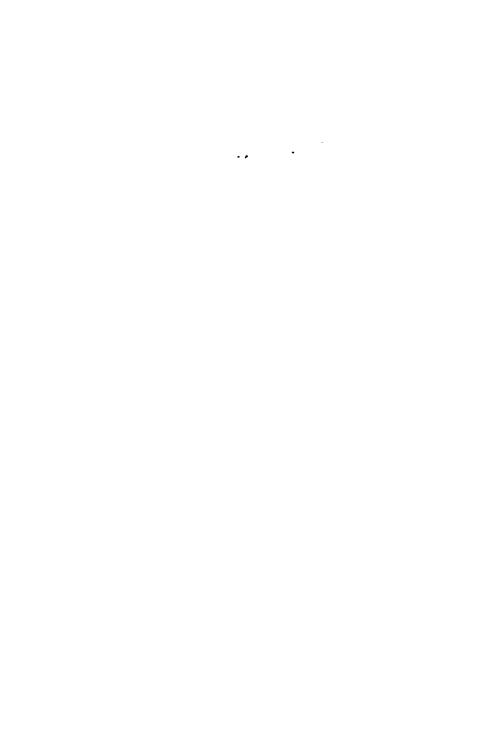



THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

WIDENER APR 10919966 ANCELLED

